



ANNEX-LIB:

Library of Princeton Unibersity.



Gormanic Seminary.

Presented by The Class of 1891.







a light of more and Lucia v. a store it. 11 dia Cultiber : -Magaci Lacado, sono 250 6 tradition fish day, and also bear I a transfer of the state of the post gann in Proper College greated for 250, such stilling And the state of t 231 12 Jy 1. 206 The contrary July Born on the Man, Some was the t deres greitentell' - ar man bergen a bie . 801 253 to act to be a feet or electron attitude of the the state of the said 163 মান্ত ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ কৰা কৰিছে কৰিছে কৰা কৰিছে ক BELL COMMISSION BOOK SEE 394 National risk rate of the contract of the cont 853 1909 This Property of the bases of the ANIMATE AT MENT AND A PORT OF A PROPERTY OF THE PARTY OF the pair our fire of the second of the state and Car 14 60000 60 650° ma: 17500 8.8.5

Part a grede, det d'e est d'e par la participa de la company de la compa



Total Crossic

# Neue Bibliothek der schonen

## Wissenschaften

und

der frenen Runfte.



Dritten Banbes erftes Stuck.

Reipzig, in ber Dydifchen Buchhandlung. 1766.

A TO A LANGE AND ESPACE

## Innhalt.

| T. Ueber die Laune                                                        | . 1       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II. The Works of Offian &c.                                               | 13        |
| III. Lieber nach bem Anafreon, von bem Berfaffer in fcberghaften Liebern  | 39        |
| IV. G. E. Leffing, Laofoon jober über die Grengen ber Mahleren und Poefie | 49        |
| V. Cortes, von F. 2B. Bacharia, I. Band                                   | <b>77</b> |
| VI. Chr. Adolph. Klotzji Carmina omnia                                    | 94        |
| VII. hermin und Gunilbe                                                   | 18        |
| VIII. Reliquien                                                           | 24        |
| 1X. Bernische Rachrichten.                                                |           |
|                                                                           | 32        |
| Reipsig. Sam. Frid. Morus, Isocratis panegyricus J.                       | 44        |
| Rachricht von dem neuen Schaufpielhaufe 1.                                | 46        |
| Samburg. Unterhaltungen                                                   | 52        |
| Beutschen Allgemeine Bibliothet ber                                       | 52        |
| London. Ronigl. Befrepung ber Runftlerafa-                                |           |
| bemie , 1                                                                 | 53        |
| Boydels Rupfersammlung . 1                                                | 54        |
| eine andere von Ehungen                                                   | 58        |
| noch andere englische neue Rupfer . 16                                    | jo        |
| Sistorische Rupfer . 10                                                   | SI        |
| Landschaften                                                              | 52        |
| 0902. X2 Lett                                                             | era       |

520458

| Letters written by the late Swift &c. b                                                           | Jobi   | 163.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                                                                   |        |         |
| the Authors, a Poem, by D. Hayes                                                                  | -      | 164     |
| Travels trough France and Italy, by T. S.                                                         | mollet | 16      |
| Solitude, or the Elysium of the Poets                                                             | 1.7    | 167     |
| The new Bath-Guide -                                                                              |        | 167     |
| Beauty, a poetical Essay -                                                                        | ***    | 168     |
| Characters, an Epiftle                                                                            | -      | 169     |
| Harlequin, or Defense of grotesque Cor<br>formances — transl, from the Gera<br>F. A. Fr. Warnecke |        |         |
| J.A. I'. Warmike                                                                                  | 7      | 109     |
| The English Connoisseur -                                                                         | -      | 170     |
| Poems on several Subjects, by J. Beat                                                             | ie     | 171     |
| Royal Fables, by Fr. Gentleman                                                                    |        | 173     |
| Ment französische Bucher.                                                                         |        |         |
| Necrologue des hommes celebres                                                                    |        | 173     |
| Dictionaire d'Anecdotes &c.                                                                       | -      | -173    |
| Poetique de Mr. de Voltaire &c.                                                                   | -      | 174     |
| Eloge de Migr. le Dauphin par Mr. Th                                                              | omas   | 174     |
| Dictionaire Lyrique portatif &c. par Mr.                                                          | Dubre  | uil 174 |
| Reue frangbfifche Rupferftiche .                                                                  |        | 175     |
| Paris. Journal de Rome &c                                                                         |        | 176     |

### I. Heber

### Ueber bie Laune.

er berühmte St. Evremond giebt feinem Freunde bem Grafen von Dlonne, ber bom Sofe lubwigs bes vierzehnten perbannt mar, folgenben Rath : " Ungludli. "de Perfonen, fagt er, muffen feine Bucher lefen. "in welchen fie Materie finden, fich über bas menfch. "liche Elend ju betrüben ; fonbern vielmehr folche " welche ihnen Belegenheit Darbieten fich uber unfe-"re Thorheiten luftig ju machen. Mus biefer Ur. "fache, gieben fie, liebfter Freund, ben Lucian. " ben Petronius und ben D. Quirote, bem Geneca, "bem Plutarch und Montagne bor. " 36 mar ungefehr 15 Jahr alt, als mir ber Brief bes Gt. Evremond in welchem Diefe Zeilen fteben, in Die Mugen fiel, und zwar auf eine Art, bie mir in ber Rolae Unlaß gegeben manchesmal über bie große Bahrbeit nachzubenten, baf oft Begebenheiten, Die von geringer Erheblichfeit fcheinen, ben größten Gine fluß in bas Glud und Unglud unfers lebens baben. 17. 3.61. 111 3. 18t. 3c

3ch ftanb eines Tages an bem Machttifche meiner Schwester und bewunderte Die Befdidlichfeit eines gemiffen bem ichonen Gefchiecht unentbehrliden Runftlers, welcher in ber gemeinen Sprache ein Saarfrifirer genennt mirb. Er mar eben im Begriff meiner Schwefter Saar in Papillotten gu minben , und jog aus einem Raften unter bem Dachttifche ein gerrifines Buch bervor, beffen er fich oft in gleichem Ralle bebienet zu haben fchien. 3ch , ben fcon bamals bie lefebegierbe trieb ben fleinften Bettel aufzusammeln, ben ich etwa fant, nahm ibm bas Buch aus ben Sanben , fab , baß es ein Theil ber Berte bes St. Epremond mar, und fiel von ungefehr auf Die angeführte Stelle. 3ch lief fo gleich bamit nach meinem Zimmer verfcbloft meine Beute forgfaltig, und brachte meiner Schwefter, um fie und ben ermahnten Runftler fchablof ju halten, bie gebampften Sunnen nebit ben Erquerfvielen eben Diefes Berfaffers. Diefer Lag mar ein gludlicher Lag für mich. Der Rath, ben ber Philofoph feinem Freunde ertheilet, blieb feft in meiner Geele baften. 3ch fieng fogleich an mich mit ben Cobriftftellern, bie er bem Grafen anpreifet, befannter gu machen und auf bie Entbedung anberer von eben Diefer Gattung auszugeben.

Id las sie in franzsstischen Ueberfesungen und empfand ein großes Bergnugen; nur zweiselte ich noch, ob sie auch in widerwärtigen Jufällen die Wiekung hätten, welche Et. Evremond bem Grafen verspricht. Mein Schieffal ließ es mit nicht lange an einer Gelegenheit sehlen, die Probe meines Re-

ceptes

ceptes zu machen. Meine gange Reigung mar für bie fconen Biffenschaften ; aber

#### Povera e nuda vai Filosofia

fchien ber Bablipruch meiner Borgefesten gu fenn und es warb befchloffen, baf ich mich ber Sanblung mibmen follte. Man gab mich alfo ben einem erfabrenen Raufmanne in bie gebre. Da ich nun noch meniger gur Sanbelfchaft gefchicft mar, als alle Dobagriften und bie mehreften Doeten jum Zangen, und mein Berr mich nicht felten antraf, baf ich Berfe fchrieb, ftatt bie mir aufgegebenen Rech. nungen ju verfertigen; fo mußte ich oft bie bitter. ften Bermeife boren und jumeilen noch etwas unangenehmers, als Bermeife, empfinden. In biefen traurigen Umftanben leiftete mir St. Epremonbs Recept außerorbentliche Dienfte. Wenn ich ben gangen Lag in Befchaftigungen jugebracht batte, Die meiner Dentungsart eben fo zumiber maren, als eie nem Dabchen bon 16 Jahren bas Rlofter, bann goffen Cerbantes und Rielbing am Abend einen Bals fam in meine Bunben, ber ben mir eine befire Birtung batte, als ber Balfam bes Rier - a - bras ben meinem alten Freunde Cancho Panga. biefer Beit an, habe ich niemals verfaumet mich ben aelegentlichen Borfallen eines Beilungmittels zu bebienen, welches ich fo bemabrt erfunden babe. ba ich amar meiner liebe ju ben fchonen Biffenfchaf. ten ungehindert folgen tann, mir aber meine gefchmorne Feindinn, die Snpochondrie, nicht felten bie Welt fo enge macht, als bie Schnurbruft mancher Dame 21 2

Dame fur ihren Rorper, und manches Stußers Coue fur feine Suffe find , nehme ich, fo oft fie auf mich lofifturmt, meine Buflucht ju bem Ritter von Mancha, melder Bebrangten fo gerne Benftanb leiftet. Mus Dantbarteit gegen ein Beilungsmittel , bas mir fo manchen Echmery gelindert , babe ich mich entichloffen, bier zu unterfuchen, woraus es eigentlich aufammengefeßet ift. Die (\*) Unmeifung eines berühmten Gorgenargtes, ber burch biefes Mittel Bunbercuren gethan, foll mir biegu bebulflich fenn. Die Englander nennen es humour, und wir Deutsche, laune. Die Befchichte beffelben ift ungefahr biefe ; Gie marb querft von einem Briechen , Rahmens Ariftophanes , entbedt, und nach ibm brachten fie folgende Dlanner immer mehr und mehr jur Bollfommenbeit. Unter ben fandesleuten bes Arifophanes, Lucian. Unter ben Romern, Plautus, Boratius, Petronius, Unnaus Ceneca. Unter ben neuen lateinern , Erasmus, Thomas Morus, Solberg. Unter ben Stalianern, Pulci, Arioft , Caefar Caporali , Pafferoni , Boggi , Bolbo-Unter ben Spaniern , Cervantes, Quevebo. Mattheo Mlemann, Burtabo be Menboja, Diego be lung, Luis Beleg be Guevara, und in ben neuern Beiten, ber Pater Jola. Unter ben Grango. fen . Rabelais, Eprano be Bergerac, Gorel. Moliere', Regnard, Dufresny, la Fontais ne , Scarron in feinem fomifchen Roman. Unter ten Englandern , Chafesfpear , Ben . Johnson, Buttler, Congreve, Chabmell, Smift, Abbifon, Steele,

<sup>(\*)</sup> Fielding's Coventgarden - Journal Num. 55.

Ctele, Arbuthnot, Fielding, Sterne. Unter ben Leutichen — Diefe Lide wollen wir unfere kefer ausfüllen laffen: bem wir fennen Schriftstler, bie auf taune Anfpruch machen, und nichts weniger, als welche haben, und biefe wurden sich höchstlebelitiget finden, wenn sie sich in unsern Berzeichnisse ermißten.

Man bat bemerft , baf bie faunichten Charaf. tere baufiger in England, als in irgend einer anbern Begent, angetroffen merben. Die vollfomm= ne Rrenbeit, ber bie Englanber por allen Bolfern geniefen, wirb als bie Urfache bievon angegeben. Diefe Mennung bat eine große Wahrscheinlichfeit por fich ; unterbeffen glaube ich boch, fie fen nur alsbann gegründet, menn man bas Bort Frenheit in einem ausgebehntern Berftanbe nimmt, als es noch mohl niemals genommen ift. 3ch halte biefe Mennung fur gegrunbet, wenn man unter ber Frenheit nicht allein eine Ausnahme von allem 3mange ber burgerlichen Gefefe, fonbern auch bie Binbanfegung aller bererjenigen Regeln unfere Betragens verfteht, welche bie Worter Soflichfeit und aute Gitten in fich faffen ; Befete, bie gwar feine gefchriebene find, und von feinem lanbesberen gegeben merben , ber uns jur Ausubung berfelben mit Macht antreiben fann, welche aber in bemienigen Cirfel , in meldem man fie annimmt , vielleicht genauer erfullet merben, als irgend einige andere, bie in Buchern aufgezeichnet fteben und welche bie lanbesregierung befraftiget. Eine vollige Frenheit in Unfebung folder Befebe ift, wenn ich mich nicht 24 3 febr

febr irre, jur Bilbung eines launichten Charafters Bon ber Bafrheit biefes Cages nothwendig. fonnen ber lanbjunter Beftern, ber Comager bes Boraj, und Berr Freeport Bemeife fenn. ber gefitteten Lebensart liegt in ber That Die Runft, alle biejenigen Saamenforner ber taune ausgurotten, melde bie Matur in unfere Geelen gepflanget Meine tefer biervon gu überführen, muß ich bas Bort humour erffaren. Ginige Schrift. fteller haben von biefem Wort in einem Zone gerebet, als ob es ein Bebeimniß enthielte, melches auf. auteden fein Menfch fabig mare. Bas mich aber in eine noch groffere Bermunbrung feget, ift , baf wir giemlich beutliche Erflarungen bavon ben Chriftftelleru antreffen, welche uns ju gleicher Beit verfichern , fie miffen nicht , mas es fen. 3ch will biefe verschiebenen Erflarungen berfegen, und nachmals eine vollftanbige baraus zu machen fu-Congreve faget in einem Briefe an Dennus : "Man fann nicht bestimmen mas ber Sumour fen " und einige Zeilen weiter, füget er bingu : "Es ift gein großer Untericbied amifchen einem Luftfpiele, in welchem viele launichte, bas beißt in einem luftigen Zone ausgebrudte Gachen gefagt merben, " und einem auftspiele, in welchem verfchiebene lau-"nichte Charaftere vorfommen, woburch fich bie ein-"geführten Derfonen von einander unterfcheiben. "Diefe laune, fahrt er fort, bat ihren Urfprung "bon ber mannigfaltigen Befchaffenheit bes Bemuths , bes Rorpers und ber Deigungen ber Mens 3d glaube, ber Sumour fen eine befon-"fchen. "bere

bere unvermeibliche Art etwas ju fagen ober ju nthun, bie unter allen Menfchen einem einzigen el-"gen und naturlich ift, und moburch feine Reben und Sanblungen von ben Reben und Sanbluns gen anberer Menfchen fich unterfcheiben. e fere laune ftebet mit uns und mit bem , mas wir reben und vornehmen , in eben bem Berbaltniffe, morinn bas Bufallige mit ber Gubftang fte-Diefe taune ift eine Rarbe, ein Beruch, melde burch bas Bange verbreitet finb. .. Sandlungen mogen noch fo mannigfaltig und ver-"ichieben ber form nach fenn, fo find fie boch alle - Eplitter von einem Bolge." Diefe Erflarung melde Congreve von ber laune giebt , wird von Some angegriffen. Er fpricht, wenn fie richtig mare, fo mußten auch majeftatifche Beberben, bie Richtig. feit bes Musbruds im Reben , humour fenn, melde lettere boch feltene Talente find. Richts, mas anftandig ift, fann Sumour genannt werben, noch irgend etwas im Worten ober im Charafter , bas Ben . Johnson man boch fchaget ober verehret. ben ich oben als einen ber erften Sumoriften feiner Dation angeführet babe, fagt in einem feiner Luft. fpiele (\*):

"Humour, im phyfikalischen Berstande genome, wein, besteht aus kuft und Wasser und pat biese "Weigenschaften: Naffe und Fühfigkeit. Giese "Masser auf den Boden bin, es wird ihn naß "machen und fließen. Eben so fließet auch die "tuft, wenn man se durch ein horn ober durch eine "Luft, wenn man se Auf

(\*) Every Man out of his Humour.

" Erompete gwingt, augenblicflich binmeg und laft " eine Art von Thaue gurud. Sieraus mache ich "ben Schluß: basjenige, was feucht und fluffig ift, nund folglich feine Confifteng bat, ift Dunnour. Das Cholerifche, bas Melandolifche, bas Phleg. "ma im menfchlichen Rorper werben alfo genannt, und fo fann man burch eine Metapher auch ber menfchlichen Geele humour benlegen. . A. E. eine besondere Gigenfchaft einen Menfchen , fo beberricht, baß fie alle feine Rrafte , Birfungen "und lebensgeifter in ihrem Gluffe einen und benfel-"ben Weg ju nehmen zwinget." Hus biefen brep Erflarungen will ich nunmehr eine vierte gufam. menfegen, welche, wie ich glaube, vollftanbig fenn Meiner Mennung nach ift ber humour ein machtiger Trieb in ber Geele, welcher fie ju einem befondern Puntte hinlenft, ben ber Menfch als hochft. wichtig anfieht , ob er es gleich nicht ift , und burch ben er fich, ben ber übertriebenen Ernfihaftigfeit, momit er benfelben betrachtet, auf eine lacherliche Art von andern unterscheibet. Wenn biefe Erflarung richtig ift, wie ich hoffe, fo wird es meinen lefern gang leicht fallen einzufehn, wie febr bie laune ber Soflichfeit und gefitteten lebensart miberfpreche, ba biefe lettere bie Runft in fich faßt, unfere Muf. führung nach gemiffen allgemeinen Regeln eingurichten, benen fich alle bie anbern, bie mit uns in einer Befellichaft leben, unterwerfen.

Bis ist habe ich von bem Jumour im Charafter gerebet, nunmehre tomme ich gu bem Dumour in Schriften. Go wie bas Conderbare,

und eine gemiffe Ernfthaftigfeit, bie gu lachen macht, bie Rennzeichen ber laune im Charafter find. fo find fie es auch bier. Diefes Conderbare und Laderliche zeigt fich entweber in ber Erfindung, (\*) ober in ber Schreibart. (\*\*) Ein Mutor, ber, unter einem Cheine von Ernfthaftigfeit und 2Bich. tigfeit, feine Begenftanbe mit folden garben foils bert, baß fie Groblichfeit und lachen erregen, befibet ben mahren Sumour. Bir erfahren febr oft im gemeinen leben bie Wirfungen, welche biefe Laune auf Die Geele bat. Wenn fich s. 3. amen Derfonen in einer Befellichaft befinden, bon benen bie eine luftige Gachen bervorbringt, inbem fie felbit lacht, und bie andere furzweilige Dinge faget, aber mit einer gravitatifchen Mine, melde fich niemals aus ihren galten verlieret, fo merben wir, wenn ich mich nicht irre, bie lette mit grofferm Bergnugen boren , als bie erffe. Diefes entfpringt vermuthlich aus ber Gewalt, momit ein jeber Contraft unfere Seele rubret. Es giebt Schriftfteller. welche ernfthafte Materien mit einem fomifchen Zone vortragen, wie j. B. Taffoni im geraubten Bafferenmer und Ccarron in feinem Enphon. Diefe find amar Schriftsteller , bie Munterfeit unb Sachen in ihrem lefer ermeden, man fieht aber mobi. baf, ba fie gerabe bas Gegentheil ber mabren bu. moriften find, fie nicht gang ju biefer Claffe gerechnet merben tonnen. Gie find burleste Schriftsteller. und bas Burleste ift febr vom Sumour unterfcbie-24 5 ben.

20 .

<sup>(\*)</sup> Gullivers Reifen, (\*\*) Tom Jones.

den. (\*) Michts besto weniger verdienen sie den größten Beyfall, wenn sie in ihrem Fache gut sind. Reine Art der Dichtkunst ist zu verachten, von der Spopee an dis auf das Hermandpreden, vom Trauserspiele dis auf die Karze. Es komme nur darauf an, wie man damit umgegangen, und od man seine Abside rereicht hat: der Trust lief lan in seiner Art so gut senn, als die Jappe in der ihrigen. Die Fronie und die Parodie sind große Hillsmittel sienen launichten Schriftsteller. Hiervon sindet man im kursan ungköldere Beweise.

Komische Gleichnisse, besonders solche, wodon der eine Theil aus der moralischen und der andere aus der physikalischen Natur genommen ist, chun in diese Art von Schriften eine große Weit-ung. Bum Bepspiel fann das erste Capitel im Tom Jones dienen, wo sich der Berfasse mit einem Garkoch, sein Werf mit den Gerichten, und die Ueberschrift eines ziehen Kapitels mit dem Rüchengetel vergleichet. hieher gehoret das berühmte Seedenpferd des aleen Todias Spand, und sest vorlies eines dem Buschauer, Schwäger und Ausselbertschauen un Mustern des humaurs dienen.

In bem Mußigganger bes herrn Johnsons, befindet fich ein Stud, welches gleichfalls bier erwähnet ju werden verbienet.

Der Verfaffer zeiget, baß alle Eigenschaften einer Affemblee in einer Bowl Punsch begriffen find.

(\*) S. Fieldings Abhandlung vor ber Gefchichte bes Joseph Andrews. sind. Der Punsch, saget er, ist ein Betrant, melches aus einem Spiritus, aus scharfen sauerlichen Eaften, aus Zuder und aus Wasser beitetet. Der Spiritus, welcher leicht verraucht und welcher bernnet, ist das wahre Wild der lebhastigkeit und des Bisses. Die Schärfe des Eitronensates ist dem Beissenden Sedake hallch. Der Zucker ist das Biss der Schmeichelen und des Nachgebens. Das Wasser gleicht dem geschmadlofen Geschwäße.

Diejenigen Schriftfteller , bie felbft Laune in ib. rem Charafter haben, zeigen fie naturlicher Beife in ihren Berten. Ja fie zeigen fie oft miber ihren Billen, auch bann, mann fie ernfthaft fenn mollen. Gir Robert I' Eftrange rebet in feiner Ueberfegung bes Rofephus von einer Roniginn, Die febr beftig in ihren Leibenschaften mar und ber ein Gefanbter eimas porgetragen hatte, meldes ihr nicht gefiel. Raum batte er feine Rebe geenbiget, fo ftand bie Roniginn eiligft von ihrem Gis auf. überfeßet Gir Roger : Scarce had the Ambaffador finithed his Speech, but prefently up was Madam. Miemand wird fich uber bie faune munbern , bie in la Rontginens Cdriften berricht, wenn er weiß, baf la Fontaine im gangen Ernft einen Beiftlichen gefragt, ob ber beilige Auguftinus mobl follte fo vielen Bis gehabt haben, als Rabelais ? Ein launichter Schriftsteller, thut bennabe beffer, menn er fleine Sehler angreift, als menn er große lafter befrieget. Die Menfchen begeben ftunblich folche fleine Rebler, ohne es gemabr ju merben. Es ift alfo faft nothwendiger, baß

#### Abhandlung uber bie Laune.

baß man sie vor biesen warne, als vor großen kasiern, melche seitner begangen merben, und woder
bie Geses warnen. Dieferhalben sagt Monssignor
be lau Casa: Er murbe bemjenigen, der ihm ein Mittel wider die Muckenstiche verschafte, mehr Berbindblichfeit haben, als dem, der ihm eines wiber die Visse ver Liger und kömen gäbe.

3ch habe nunmehr, wie ich glaube, mein Recept aufgelofet. 3ch preife es von gangem Bergen allen benen an welche bie Schwermuth plaget und rathe ihnen, ju solchen Acten, wenn sie die heftigsten Anfalle berfelben empfinden, sich einer Portion Blätrer aus dem Lucian, einiger loof D. Quipote, oder einiger Quenthen Tom Jones, Triftram Spandy und andere Sachen, die biefen ähnlich sind bebienen.

H.

The Works of Offian &c. to which is fubjoined a Critical Differtation on the Poems of Offian. By Hugh Blair. D. D. London; 1765.

Blair, von beffen allgemeinen Unmerfungen über bie Bedichte bes Offian mir im les. tern Stude einen Musjug geliefert haben, beleuchtet fie in ber Folge noch naber, und biefe Ericheinung ift es icon werth , bag wir feine fernern Beobachtungen barüber bem lefer mittheilen. Fingal ift bas erfte große Bebichte in Diefer Cammlung. Gelbft nach ben Regeln bes Ariftoteles bat es bie mefentlichften Gigenschaften eines epifchen Gebichts. Unfere Bermunberung, bag er, ben biefe Regeln ganglich unbefannt gemefen , fie fo genau beobachtet, wird aufboren , menn mir betrachten , aus mas fur einer Quelle er fie genommen. Ariffoteles jog fie aus bem homer. homer und Offian aus ber Die Sauptregeln, Die Ariftoteles angiebt. find : baf bie Sanblung , bie jum Grunde bes Bebidte gelegt wirb, eine einzige, vollstanbige unb große Sandlung ; baß fie erbichtet und nicht blos biflorifch fenn folle ; bag fie burch Charaftere und Citten belebt und burch bas Bunberbare erhobet merbe.

Die Einseit ber handlung ift aufs genaufte im Bingal bedbachtet: es ift bas Unternehmen, Ireland von dem Einfalle des Swaron zu befrepen. Alle Borfalle beziehen sich auf dieseneinzigen Zwect; mir finben ferner, nach ber Foberung biefes Runft. richters, einen Anfang Mittel und Enbe : einen Dio-Comurigfeiten - entfteben bum ober Knoten. burch Cuchullins Uebereilung und fchlechten Fortgang : fie merben nach und nach überftiegen, und bas Bert mirb enblich ju bem gludlichen Schluffe geführet, ber bem epifchen Gebichte fo mefentlich Gben biefe Ginbeit mirb auch in Unfebung ber Beit und bes Orts beobachtet. Der Berbft ift Die Beit ber Sanblung, und vom Unfange bis ans Enbe ift ihr Auftritt auf ber Benbe von lena, langft an bem Ufer ber Gee. Durchs Bange berrichet biefe Grofe von Empfindungen , Musbrude und Bilbern , und bie Ergablung ift mit viel Runft burchgeführet. Er rufet feine Dufe an : benn er tennt feine : er entbedt ben Innhalt feines Befanges nicht burch einen formlichen Gas, fonbern biefer entwickelt fich leicht und naturlich von felbften : in ber Bergroßerung feines Belben zeiget er fo viele Runft als homer in bem Charaftere bes Achil. les. - Die Befchichte in ber Iliabe fann nicht fimpler fenn, als bie in bem Ringal. thut in Brrland einen Ginfall : Cuchullin, ber Bormund bes jungen Ronigs, rufet ben Fingal gu Bulfe. ber auf ber gegenüberliegenben Rufte von Schottland regieret. Che biefer noch anfommt, greift er aus einem übereilten Ratbicblage ben Swaran an, wird gefchlagen, und gieht fich muthe los gurude. Unter biefen Umftanben fommt Rin-Die Schlacht ift einige Zeit lang zweifelhaft ; endlich aber übermindet er ben Smaran. Die Erinnerung , baf biefer ber Bruber ber Mgan. becca ift, Die pormals fein leben gerettet, machet. baf er ibn mit Ehren loslaft. Der Beidluff ift. Die Aussohnung ber ftreitenben Belben, Die Beruhigung Cuchullins und bie allgemeine Glud. feligfeit, bie bie Banblung fronet. "Co legten nfie bie Racht im Befange gurud und brachten ben "Morgen mit Freuben beran. Fingal erhob fich "auf ber Benbe : und ichuttelte feinen glangenben "Speer in feiner Sand. Buerft gieng er nach ber " Ebnen von lena , und wir folgten wie eine Reibe Breitet Die Geegel aus, fagte ber - pon Reuer. "Ronig von Morven und faffet bie Binbe, bie von " Lena berftrohmen. Bir erhoben uns auf ber "Belle mit Befangen und fturgten mit Freuden "burd ben Schaum bes Oceans."

Die naturliche Borftellung ber menfchlichen Charaftere in einem epifchen Bebichte traat vieles au feinem Berdienfte ben, und hierinnen übertrifft. homer alle heroifche Dichter, und wenn Offian ihm bierinnen weichen muß, fo ift er boch nicht un. ter bem Birgif : es findet fich feine tobte Ginformigfeit ber Charaftere, fonbern bie Sauptcharaftete find nicht nur beutlich bezeichnet, fonbern fie fechen auch mobl gegeneinanber ab, wie ber 23. Diefer Abhandlung ber lange nach zeiget. In bent Charafter und ber Befchreibung bes Ringal triumphiret Offian uber alle feine Rebenbubler : er famm. fet barinnen alle Gigenschaften, bie bie menschliche Matur verebein, mas ben Selben bewunderns. und ben Mann liebenswurdig machen fann : er ift nicht nur

nur im Rriege unüberwindlich, fonbern er machet fein Bolf burch feine Beisheit in Tagen bes Friebens gludlich. - Er ift ein allgemeiner Befchuser ber Ungludlichen. " Diemand gieng jemals trau-"rig vom Fingal. " - "D Dfcar beuge ben Starten in Baffen : aber fcone ber fcmachen Gen bu ein Strom von vielen Rluthen wiber die Feinde beines Bolfs : aber gleich bem Befte, ber bas Gras beweget, gegen bie, bie beine Bulfe verlangen. Go lebte Erenmor : ein , folder mar Erathal: und ein folder ift Fingal Mein Arm mar bie Stufe bes Belei. bigten : ber Cchwache rubte binter bem Blige meines Ctable." Unfer Runftrichter gelget bier weitlauftig bas große Berbienft bes Dichters, einen folden vollfommnen Charafter, ber fonft im Belbengebichte, wie bes Birgil Meneas, feine fonberliche Rigur machet, unterhaltend und ruhrend au machen.

Außer menschlichen Personen werden oft Gottheiten oder Geister in der epischen Poesse eingrüßret, die die Maschinen ausmachen, und es kann nicht gestängnet werden, daß das Wunderbare viel Reiz sür und giete oft zu großen und erhabenen Handlungen Anlas. Doch ist dieses schwer: so dalb ein Dichter die Wahrscheinlichselt überschreitet, verfällt er ins Romanhaste und Kindliche: es steht auch nicht bep ihm, sich selbst ein System von Wunberbarrn auszusinnen, es mag zusammen hängen, wie es wolle: er thut also wohl, wenn er hierinnen keine feine Religion, ober die aberglaubische leichtglaubigfeit des Wolfs, unter dem er tebr, ju Halfen nimmt. Offian ist auch hieriunen gludtlich und mäßtet mit dem Homer einen gleichen Weg. So wie dieser die überlieserte Geschichte, auf die er die Ilade baute, mit Göttern turchwebet sand; so sand biefer die Erzässung seines tandes voll von Beistern und Gespenstern. Mahrscheinlicher Welfe, glaudte er sie selbst, er bediente sich ihrer seine gludtlich, und sie geben seinem Gedichte das Fenerliche und Wahrscheinliche welfe, gludtlich, und sie geben seinem Gedicht das Fenerliche und Wahnberdare, zu benen sein Gene seinen so gegen hang hatte.

Offians Mythologie ift ibm gang eigen, und fie machet feine geringe Figur in feinen Gebichten. Meiftens find es Beifter ber Berftorbenen : er laft fie nicht gang immateriell erfcheinen, fonbern als bunne luftige Beftalten, ihre Stimme ift fchmach, ifr Arm ift obnmachtig, fie baben eine mehr als menichliche Renntnif. In einem abgefonderten Buftanbe baben fie noch eben bie Befinnungen, bie fie in Diefem leben batten. Gie fahren auf ben Winden , fpannen ihre luftigen Bogen und verfolgen Thiere von Wolfen. Die Weifter ber Barben fingen immer fort, und bie Beifter ber Belben erfcheinen immer noch auf ben Gelbern ihres erlangten Ruoms : furs, fie find ben Beiftern bes homers im eilften Buche ber Obnffee vollig abnlich. Befdreibung berfelben ift Offians Ginbilbungsfraft auferorbentlich fruchtbar. 3m Unfange bes aten Buchs Ringal, erfcheint Erugals Beift. "fchwargrother Ctraft von Seuer fommt von bem 17. 3.61. 111 3.18t. 23 " Sügel "Bugel herab. Erugal fift auf bem Strahl , er, ber legtens im Chlachtfelbe ber Selben fampfend non, ber Sand Swarans fiel. Cein Beficht ift wie ber Strahl bes untergehenben Monben. "Geine Rleiber von Bolten bes Berges, feine "Mugen wie zwo fterbenbe Glammen. nift bie Bunde feiner Bruft - buftern blinfen , bie Sterne burch feine Beftalt , und feine Stimme war wie bas Betos eines entfernten Stroms. 32 Finfter und in Thranen ftand er und firecte feine bleidje Sand über ben Selben aus. , tend erhob er feine fcwache Stimme, wie ber Bind bes robrichten lego. - Mein Beift, o "Connal ift auf den Beburgen meines Baterlands, mein feib aber auf bem Sanbe von Ullin. wirft niemals mit bem Erugal reben, ober feine "einsamen Bufftapfen auf ber Beibe finden. bin licht wie ber Blig von Cromla, und bewege mich, wie ber Schatten bes Rebels. Sohn Colgars! ich febe bie finftre Bolfe bes To-Gie hauchet über ben Gbnen von lena. "Die Gohne bes grunen Erin werben fallen. "Be-"gieb bich meg bom Felbe ber Beifter. - Die ber verfinfterte Mond jog er fich mitten in ben gi-"fchenben Blif jurud." Der Berf, führet noch viele bergleichen Erfcheinungen an und zeiget, wie fchicflich fie auch angebracht find. Ein großer Bortheil ben Offians Mothologie ift, baf fie fich nicht auf einen gemiffen Ort ober Beit einfchrantt, fonbern bem menfchlichen Aberglauben ben allen Bolfern und ju allen Beiten fo naturlich ift. Meben

Reben ben Beiftern ber Berftorbenen bat er noch andere Arten von Mafchinen, Beiffer ben eis ner bobern Ratur, bie Macht baben Die Tiefen in Bewegung ju fegen, Winde und Crurme bervor gu rufen und fie auf bas land bes Fremblings aus. aufchutten, Balber umgufturgen, und ben Tod unter die Bolfer ju fchicfen. Es giebt auch Biutregen und andere Ungeigen ; und wenn ein Unglud in einer Entfernung vorgebt , fo laft fich ber Rlang Des Lobes auf Offians Sarfe boren. Der Mutor Beiget einige ber erhabenften Stellen von biefer Art an. Ungeachtet ber poetifchen Bortheile aber, Die er in Offians Mafchinen finbet, fo glaubt er boch mit Recht, bag man noch etwas weit fconers und vollfommners batte erwarten fonnen, wenn ber Didter einige Renntuif von bem bochften Welen gehabt batte.

Er geht jum aten epifchen Bebichte bes Offian Temora uber , bas nicht geringere Berbienfte bat. und er besmegen insbefondere vornimmt, ob gleich auch bier verschiedene ber vorhergebenden Anmer= tungen ftatt finben. Die Scene von Temora ift. wie im Fingal, in Brrland, bie Banblung aber fbater. Es machet fich barinnen ein Selb auf, eis nen blutigen Ufarpateur vom Throne ju ftoffen. und ber Rachfommenfchaft bes rechtmagigen Pringen ben Befig bes Reichs zu verfichern : ein Unternehmen, bas bes Belbenmuths und ber Berechtige feit bes Singal murbig ift. Die Banblung ift einfach und vollftanbig. Das Bebichte bebt mit ber Defcente bes Singal auf ber Rufte, und mir ber

ber Berathschlagung der seindlichen Keldherren an. Der Mord des jungen Prinzen Cormac, als die Ursache des Kriegs, die vor der epischen Handlung hergest, wird mit großer Schischlichkeit im erstem Buche als eine Epische einzeschaftete. In der Kolge werden dern Schlachen beschrieben, immer eine michtiger als die andere: der Ausgang ist zweifelhaft und Kingal wird, durch die Verwundung seines großen Keldherren Gaul und den Tod seines Sohns Killan, in die außerste Berlegenheit gesetzt er übernimmt endlich das Commando selbst, und nachdem er den Irtlandischen König in einem Zweschampse erschlagen, setz er den rechtmaßigen Erben auf den Tetrandigen

Temera hat vielleicht meniger Feuer, als Fingal, aber hingegen mehr Abmechslung, Jartitigfeit und Pracht. — In den Gebichten des Autors sind die Schrecken des Kriegs durch untermischte Semen von Liebe und Freundschaft verübet. Im Fingal werden diese meistens als Spisoben eingesthoden: in Temora aber sind sie mit bem Dauptinhalte in der Begebenseit des Cachmor und der Sulmalla verbunden. Diese machtet eine der größten Schönkeiten diese Bedichts aus.

Außer ben Charafteren, die schon im Singal vorkommen, erscheinen auch hier verschieden enue, und obgleich, da sie alle Arieger sind, helbenmuth der vornehmste Zug darinnen ist, so sind sie den mugeachtet auf eine sehr merkische Art gezeichnet. Boldath 3. S. der Zeldberr des Carhmor, ist kühn, unternehmend: aber stolz, grausam, unempfind-

lich : fein Begenbild ift ber fanftmutbige und meife Der Charafter bes Rolbath erhebt bes Cathmor feinen, bes oberften Gelbheren, ber von ben menfchlichften Tugenben gegiert ift , und fo liebensmurbig abgeschilbert mirb, baf bas Intereffe grifchen ihm und bem Belben getheilet ift, ob gleich ber Dichter es fo funftlich einzuleiten gewußt, baß Cathmor felbft bes Fingals Borgug erfennet. lieblingefigur und bie ausgeführtefte ift Fillan, bes Ringals jungfter Cobn. Gein Charafter ift von ber Urt, fur Die Offian eine vorzügliche Bartlichfeit bezeuget: ein bifiger junger Rrieger, ber von allen bem ungebultigen Enthuffasmus nad Rriegerub. me brennt, ber ber bamaligen Beit eigen mar. D. Blair zeiget weitlauftig, wie ibn ber Dichter bebanbelt bat, und mir wollen nur einige Bige baraus anführen. Mis Kingal nach ber Gewohnheit einen von feinen Relbherrn ernennt, ber bas Seer anführen foll, und jeder bervor tritt, um einen Unfpruch auf biefe Ehre zu erwarten, zeiget fich Gillan in folgender mablerifden Stellung. " Auf feinen "Speer gelebnt, ftund ber Cohn ber Clatho, unb. "feine Blice manberten auf und ab. " erhob er feine Augen gegen Bingal: drenmal verließ nibn bie Stimme, ale er fprach: - Rillan fonnte "fich feiner Schlachten rubmen - auf einmal Da ftund er über einem ents "fdritt er binmeg. bernten Strom gebeugt : Die Thrane bieng in feinen Mugen. Bisweilen fchlug er mit feinen um. " gefehrten Speer bas Saupt ber Diftel." Unb wie fcon ift bie Befchreibung von Fingals vaterlicher 233 ...

licher Empfindung ben biefer Belegenheit. "Und er , fand nicht unbemerft vom Singal. Bon ber "Ceite fab er feinen Gobn. Er fab ihn mit aus-"brechender Freude. Er verbarg bie bide Ebrane min feinen Mugen, und febrtel fich mitten in feiner " vollen Geele meg. " Un bem größten und letten Lage bes Rillan, an welchem ber Bater ihm bas Beer in Die Chlacht ju führen übergiebt, pfiehlt Fingal feinen Gobn ben Eruppen auf folgende eble und rubrende Art. "Ein junger Strahl geht por euch ber : menig find feiner Schritte im Rriege : ihrer find menig : aber er ift tapfer : ber-"theibiget meinen fcwarzhaarichten Cobn, bringt "ibn mit Brenden gurud : funftig mag er alleine "freben. Geine Befralt ift mie feiner Bater ibre : "feine Seele ift eine Stamme von ihrem Feuer." Als die Schlacht angeht : verschwendet ber Dichter alle Rrafte, Die Thaten bes jungen Belben gu befibreiben : er tobtet mit eigner Sand ben feindlichen Reibherrn Rolbath. In bem mas folget, ba ber Lod des Sillan naber rudt, übertrifft fich ber Dich-Rachbem Rolbath erfchlagen und bas feindliche Beer auf ber Glucht ift, bleibt fur ben Reind feine Soffnung ubrig als in bem großen Cathmor , ber in biefer außerften Roth vom Bugel berabfteiget, mo er nach bamaliger Bewohnheit ber Schlacht zugefeben. Bie wird aber biefer fritifche Augenblid von bem Dichter aufgefüh-" 2Beit ausgebreitet über ben wieberhallen-"ben lubar rollet bie Rlucht bes Bolga babin. Sillan bieng pormarts nach ihren Schritten und " beftreu.

"beffreute bie Bente mit Tobten. Fingal freute "fid) über feinen Cobn. - Cathmor mit bem "blauen Schilde erhob fich. - Cohn des Mipin, "bringe bie Barfe! Bieb Fillans lob ben Binben: nerhebe feinen Ruhm boch in meiner Salle, weil " er noch im Rriege fcheint. Berlaffe blauaugichte "Clatho! verlaß beine Salle! fieb biefen fruben "Strabl von bir. Der geind verwelfet in feinem .. Laufe. Sieh aber nicht meiter - es ift finfter - feicht - gitternd von ber Sarfe, rub: ret, ibr Jungfrauen, rubret ben Gaitentlang. " Die plogliche Unterbrechung ben ber Ergablung, daß fich Cathmor vom Sugel erhebt : bas jablinge Musbrechen in bas lob bes Fillan und bie paffionirte Uroftrophe an beffen Mutter Clatho, find munber. bare poetifche Runftgriffe une fur bie Befahr bes Rillan zu intereffiren. - Der Rall Diefes jungen Belben aber fonnte nicht rubrenber und affett. poller fenn. Unfere Mufmerffamfeit geht ngturlicher Beife auf ben Ringal. Er fieht ben Cathmor vom Berge berabsteigen und Die Befahr feines Gobns: aber was foll er thun ? " Goll Bingal fich zu feiner " Sulfe erheben und bas Schwerd bes tuno ergrei-"fen ? Bas murbe aus beinem Rubm merben ? "Cohn ber Clatho mit bem weiffen Bufen! febre beine Augen nicht vom Ringal , Tochter ber Iniftore ! "ich murbe nicht beinen fruhzeitigen Strahl aus-"lofden. - Reine Wolfe von mir, mein Gobn "foll fich uber beine Geele von Feuer erheben. " In Diefem Streite gwifchen Rubm und liebe fur feinen Cobn, fchicft er ben Offian mit Diefer gartfi-

23 4

den

den Unrebe ab : " Bater bes Dfcar! (ein Titel, ber biefer Belegenbeit am bochften angemeffen ift.) "Bater bes Dfcar! fcminge ben Speer: vertheibiage ben Jungling in Baffen. Aber verbirg beine "Chritte por Fillans Mugen; er muß nicht miffen, . , daß ich feinem Ctable miftraue.." formt gu fpat an; ber Dichter unterbrudt bie Umftande bes Rampfes mit bem Cathmor und zeigt, uns blos ben fferbenben Belben. 2Bir feben ibn mit eben bem Beidenmuthe erblaffen und blos feufgen, baf er fo frubgeitig vom Relbe bes Rubmes abgemabet wird. "Offian tege mich in Diefen bob. plen Relfen. Erhebe feinen Stein über mir, ba-"mit nicht jemand nach meinem Rubme frage. 3d bin gefallen in bem erften meiner Feldzuge ; "gefallen obne Rubm. Laf beine Stimme allein "meiner fliehenden Geele gujauchgen. "foll ber Barbe wiffen, wo ber fruh gefallne Gilalan fleat?" Dan vergleiche bieß mit ber Befcbichte bes Vallas im Birgil.

D. Blair fommet nun zu Offians kleinern Geblichen und zeigt auch derinnen die vorzäglichen Schönheiren : wir wollen aber noch etwas von feinen Anmerkungen hinzufügen, die er über Offians Schreibart, unter den allgemeinen Abtheilungen ber Beschreibung, Reichstum an Bilbern, und Empfindungen bepbeingt.

Ein Dichter von einem Originalgenie zeigt fich hauptsächlich burch Geschicklichfeit feiner Beschreibungen : er verführet uns, bag wir die Sachen selbst vor Augen zu seben glauben: er faßt allezeit

bie unterfcheibenbe Buge, giebt ben Cachen bie Rorben bes lebens und ber Wahrheit und fetet fie in bas geborige licht. Offian befift bief Zalent im boditen Grabe : einige Proben mogen bavon jum Beweife bienen. 3. E. Die Ruinen bon 3d habe bie Mauren von Balclu. Balclutha. " tha gefeben , aber fie maren Deben. Das Reuer nift in ben Sallen ertonet und bie Stimme bes "Bolfs mirb nicht mehr geboret. Der Strom " bon Clutha mar bon feiner Stelle burch ben Sall " ber Mauern verbrungen ; bie Diftel fcuttelte ibr neinfames Saupt : bas Moos pfiff in ben 2Bind : "ber Ruchs fab jum Genftern beraus : bas milbe "Graß webelte um feinem Saupte. Bermuftet "ift Die Bohnung ber Moina : Stillfdweigen ift nin bem Saufe ihrer Bater." Michte fann ebenfalls naturlicher und lebhafter fenn, als bie Urt, wie Carthon in ber Folge beschreibt, wie ibm, ben ber Ginafderung feiner Stadt, ale ein Rind ju Muthe gemefen. " Sab ich nicht bas gefallne Balclutha "gefeben? und merbe ich mit Combals Cobne "fchmaufen ? Combal ! ber fein Reuer in Die Salle meines Baters marf! ich war jung und mußte nicht bie Urfache, warum bie Jungfrauen meinnten. Die Caulen von Rauche gefielen meinem "Muge, als fie uber meine Mauern empor fliegen: "oft fab ich mit Freuden gurud, als meine Freun-, be über ben Sugel floben. Mber, als meine "Junglingsjahre beranfamen, fab ich bas Moos meiner gefallnen Mauern: meine Geufger fliegen auf mit bem Morgen, und meine Ehranen fanten 23 5 . mit

mit ber Racht nieber. Goll ich nicht fechten, "fagte ich ju meiner Geele, wiber die Rinder meiner Beinbe ? Und ich will fechten, o Barbe ! ich "fühle bie Starte meiner Geele." - Offian ift allezeit in feinen Befchreibungen furt, melches ibre Starfe und Schonbeit vermehret. - Reine meitlauftige Befchreibung murbe uns einen vollfomm. nern Begriff von einem alten braven Golbaten geben . als folgende menige Borte : "fein Schild lift. n'bon ben Streichen ber Schlacht bezeichnet ; fein-, rothes Muge perachtet Gefahr. Als Dfcar als nleine gelaffen , von Feinden umgeben murbe , ftunb per, und wuchs an feiner Stelle, wie die Bluth in neinem engen Thale., Bas für ein gludliches Bild eines unerichrodnen Mannes, ber ben ber Erfcheinung ber Befahr großer zu werben icheint : wie ein Strom, ber burch bie Ginfchranfung eines engen Thals aufschwillt. Db gleich Offians Genie hauptfachlich fich gegen bas Erbabne und Dathetifche neiget, fo erfennet man boch auch bie Deifterband in jartlichen und anmuthigen Begenftanben. fcon ift g. E. Die Befchreibung ber Agandecca. "Die Sochter bes Schnees borchte barauf und verließ bie Salle ihres Ceufgers. Gie fam in aller nibrer Schonheit, wie ber Mond aus ber Bolfe Liebreig umgab fie wie bas licht. nbes Often. "Ihre Eritte glichen ber Mufit ber Befange. Gie nab ben Jungling und liebte ibn. Er mar ber Ibr blaues m verftoblne Geufger ihrer Geele. " Huge rollte nach ihm insgeheim. Und fie fen " quete ben Bebieter von Morven, " Die Simplis citát

citat bes Offian vermehret feine Schonheit: hier ift teine gefuchte Zierrath, fein erzwungener Big.

Unter allem Comude ber befchreibenben Doefie. haben bie Bleichniffe einen befonbern Blang und enthalten bauptfachlich basjenige, mas mir bas Mablerifche in ber Poefie nennen. Ein poetifches Bleichniß feget allezeit zwen Objefte voraus, Die in ber Ginbilbung ein gemiffes Berbaltnif baben, es mag nun bie Bleichheit in ber Birfung, ober in einer unterfcheibenben Eigenschaft liegen. oft merben amen Objette in ein Gleichniß gebracht, Die im eigentlichften Berftanbe feine Mehnlichfeit mit einander baben , als in fo fern fie in ber Geele. gewiffe übereinstimmenbe 3been bervorbringen, fo baß bie Erinnerung bes einen ben Ginbrud bes anbern belebt und erhobet. Gine Drobe mirb aus bem Offian gegeben, mo bas Bergnugen, mit bem ein alter Mann auf bie Lage feiner Jugend gurude. fieht , mit ber Schonbeit eines feinen Abends verglis. chen wirb : bie gange Mehnlichfeit liegt in ber 2Birfung einer ftillen und rubigen Greube. "bu nicht boren, Gobn bes Felfen, auf ben Be-"fang bes Offian ? Meine Geele ift voll von ben porigen Zeiten ; bie Freude meiner Jugend febret maurud. Go ericeint bie Conne in Beffen. menn bie Schritte ihrer Pracht binter einem " Sturm fich bervor bewegen. Die grunen Sungel erheben ihre bethauten Saupter. Die blauen "Strome freuen fich in bem Thale. Der betagte "Belb fommt an feinem Ctabe bervor, und fein graues Saar bliget im Connenftrahl, " Welch eine

eine feine Bruppe von Objeften. Die Sauptregel in Abficht auf Die poetifchen Gleichniffe ift, bag fie am gehörigen Orte fleben, wenn bie Geele fie gu empfinden gefchickt ift, nicht in ber Mitte einer fturmiften Leibenfchaft. - Jebes land hat gemiffe Ecenen, bie ibm eigen find : aus biefer Urfade follte man allezeit mit ber naturlichen Befchichte eines landes befannt fenn, mo bie Sanblung bes Die Mufftellung frember Bil-Gebichts porgeht. ber berrath mithin allegeit einen Dichter, ber nicht Die Datur, fonbern anbre Schriftsteller fopiret bat: Daber find bie lowen, Abler, Tieger und Schlangen in ben meiften neuern Dichtern febr lacherlich. Offian ift bierinnen febr correft. Geine gange Bilbnifimgleren ift aus ber Ratur genommen bie er bor fichhatte: mir feben überall bie Rebel , Bol. fen und Cturme einer nordlichen Begenb. D. Blair ftellet bier wieber eine Bergleichung mit bem Bomer und Offian in Abficht auf Die Ginführung ibrer Gleichniffe bor. Rein Dichter ift reicher an Gleichniffen und bisweilen vielleicht zu voll bavon. Conne, Mond, Sterne, Bolfen, Meteorn, Donner und Blig, Geen, Bluffe, Cturme, Gis, Regen , Conee , Thau , Rebel , Feuer und Rauch, Baume und Balber, Benben, Gras und Blumen. Relfen und Berge, Mufit und lieber, licht und' Rinfternif, Beifter und Befpenfter machen ben Birtel aus, in bem Offians Bleichniffe fich umber breben : einige find auch von Thieren bergenommen, aber menige, permuthlich meil bie Thiermelt nicht febr jablreich bafelbit mar : bieg machet eine fleine

fleine Ginformigfeit : aber wenn bas Dbjeft, von bem bas Gleichniß genommen ift, auch in ber Gub. ftang immer baffelbige ift, fo ift boch, burch Die Abanderung ber Erfcheinung, und ber Bors ftellung von einer anbern Geite, immer bas Bilb mieber neu : und barinnen liegt Offians großte Bir mollen babon nur gur Probe ben Mond anführen, ber febr haufig porfommt, ba er in einer norblichen Begend megen ber langen Dach. te ein meit groferer Gegenstand ber Mufmertfamfeit, als benm Somer, ift. Bie verfchieben bat ber Dichter nicht feine Erfchelnungen genüßt. Der Schilb eines Rriegers ift " wie ber verfinfterte "Mond, wenn er einen grauen Birtel burch bie "Bolten macht." Das Beficht eines Beifts ift, blaf und bleich mie " ber Strahl bes unterae-"benben Monben, " und wieber eine andere bunne und undeutliche Ericheinung eines Beifts ift , wie ber Reumond, ben man burch einen ausgebreite. nten Debel fieht, wenn bie Bolfe ihren flodichten "Conee berabicuttet, und bie Welt ichweigend "und finfter ift" ober in einer andern Geftalt ift er "wie ber magrichte Strahl bes Monben, menn, ger gwifchen gwo Wolfen berabfahret und ber mit-, ternachtliche Regen auf bem Gelbe ift." Einen gegenfeitigen Bebrauch bes Monben ficht man in ber Befchreibung ber Aganbecca." Gie tam in " aller ihrer Schonbeit, wie ber Mond aus ber "Bolfe von Often. Gine betrogene Soffnung ift "Freude, bie fich auf ihrem Befichte erhebt. unb "ber Rummer , ber mieberfebrt, gleich einer bun-

nen Bolte über ben Monb." Aber wenn Smaran , nach feiner Dieberlage , burch Bingals Groß. muth erfreuet wird, beißt es: " Gein Geficht glangte, : wie ber volle Mond am himmel, wenn die Bolten "fich verziehen, und ibn ftill und breit mitten am "borigonte laffen." "Benvela ift prachtig wie ber Mond , wenn er uber ber westlichen Bolfe gittert : "aber bie Geele bes ftrafbaren Uthal ift, wie bas , verfinfterte Beficht bes Monden, wenn es Cturm " verfundiget. " In einer gang ungewöhnlichen Unfpielung, bie voller Ginbilbungsfraft ift, wirb von Cormar gefagt, ber in fruber Jugend fterben follte: " Dicht lange wirft bu ben Speer erbeben. anft fcheinender Strahl ber Jugend! Der Lob fteht nfinfter binter bir, wie bie finftere Salfte bes Dion-" ben hinter feinem gunehmenben lichte. "

Unfer Runftrichter vergleichet nunmehr bes Offians und homers Befchreibungen und Bleich-Bir muffen uns mit ein paar begnugen Rolgende Beidreibung aus bem Somer ift unftreitig eine ber fconften, und mir finden fie ben ihm amenmal mit benfelben Worten wieberboblt. "Als nun bie ftreitenben Beere im Chlacht. felbe handgemein murben, bann trafen Schilbe und Schmerter, und bie Starfe gemaffneter. Manner auf einander. Die erhabnen Schilber murben, einer gegen ben ander geftoßen. , allgemeine Tumult gieng an. Sier vermifchte nich bas Triumphsgefchren und bas fterbenbe "Mechzen ber Sieger und ber Befiegten. Die "Erbe ftramte von Blute. Co mie Binterftras

"me, bie von Bergen berabfließen, ihre gewaltigen Waffer in ein enges Thal ergiefien. "taufend Quellen ftromen fie bervor und vereinigen "fich in bem boblen Canal. Der entfernte Sirt "bort ihr Bebruff auf bem Beburge von ferne, Go mar bas Cdreden und Gefdren ber fampfenben Un einer andern Stelle bauft Diefer Dichter, wie Offian Gleichniffe mit Gleichniffen, um bie Grofe feiner 3dee, mit ber feine Ginbil bungefraft zu arbeiten fcheint, auszubruden. "Mit neinem machtigen Wefchreve greift ber Feind an. ", Dicht fo laut brullt die Belle bes Ocean, wenn "fie burch bie gange Rraft bes Mordwinds mider "bas Ufer gefchlagen wird : nicht fo laut tont, in ben Balbern ber Berge, bas Beraufch ber "Rlamme, wenn fie in ihrer Buth fich erhebt, "ben Bald zu vergebren : nicht fo laut ber Bind unter ben hoben Gichen, wenn ber Born bes Sturms mutet : als bas Befchren ber Griechen und Erojaner mar, als fie brullend fchrecklich auf "einander fliegen. " Offian bedient fich ben gleiden Beichreibungen fast abnlicher Bilber : er ift fürger, aber voll von einer glabenben Gefchwindigfeit. Die unferm Dichter charafterifiret. "Co mie fin-"ftre Sturme bes Berbfts fich von green miber-"fchallenden Bergen berab fturgen, fo naberten "fich bie Belben einander. Bie gween fcmarge " Strome von boben Felfen einander begegnen, fich vermifchen, und auf ber Ebne braufen : fo laut, "wild und finfter im Rampfe fliegen tollin und "Inisfail aufeinander, Gin Gubrer vermifchte ., feine

"feine Streiche mit Subrer, und Mann mit .. Mann. Der flingenbe Ctahl flang auf Stahl. Beime murben tief berab gefpaltet: Blut fpruste .. beraus und rauchte umber. - Bie bas fturmi. Afche Beraufch bes Dcean, wenn die Bellen boch einber rollen : wie Die fchrecflichften Donnerichlage bes Simmels, fo tont bas Sturmen ber "Chlacht. - Die taufend Bellen an Felfen "fchlagen, fo fam Swarans heer herben : wie ein Belfen auf taufend Wellen trifft, fo traf Inisfail auf Swaran. Der Lob erhob alle feine Stimmen umber und vermifchte fich mit bem Rlange ber Schilber. - Das Feld tont wieber von Flugel ju Glugel, wie hundert Sammer, bie fich mechfelsmeife uber ben rothen Cobn bes "Dfens erheben. - Bie hundert Binde auf "Morven : wie die Strome von bundert Bergen: wie Bolfen über einander am Simmel baber fliegen : ober, wie ber finftre Ocean bas Ufer . ber Bufte befturmt: fo brullend , fo ungeheuer , fo "fchrectlich fließen auf lenas wiedertonenber Benbe bie Beere auf einander." Bas folget, übertrifft jebes Bleichniß, bas Somer ben biefer Belegenheit gebraucht bat. " Das Mechien des Bolfs " verbreitete fich uber bie Weburge ; es mar wie ber Donner ber Dacht, wenn bie Wolfe über ben "Cona berftet und taufend Beifter auf einmal in "ben Bolten fchrenen." Somers Bergleichung betreffen hauptfachlich friegerische Begenftanbe : in Offian ift eine großere Abmechslung von Begenftanden mit Bleichniffen erlautert : befonders bie BefanGefänge ber Barben, bie Schonbet ber Madchen, bie verschiednen-Alter bes Lebens, ber Rummer, u. 1 f.w. die ihm gu ben schonften Bilbern, Anlag geben.

Außer ordentlichen Bergleichungen ist Offians Poesse voll ber schönften Metaphern z eben diesekann man von seiten Hoper bein sogen, die der genauer Bertachtung niemals übertrieben sinde Eineder statdung ber Feinde dem Euchullin angekündiget wird. Perspinifeationen sieder man wenig
und allegorische Personen gan nicht. Wan Apostroppen, an abwesende oder sobte, welches zu iseder Zeit die Sprache der Leidenstaft gewesen, ist
er voll. Seine Reden an die Sonne, den Mond
und den Abendstern sind der Auswerfienkeit jedes
kesers von Beschmacht werts.

Der B. fommt enblich auf Offians Empfinbungen. Reine Empfindungen find fcon, menn fie nicht am rechten Orte fteben, und bierinnen ift Offian bochft corrett. Man finbet in feinen Be-Dichten eine Menge von verschiebnem Alter, Befchlechte und Stande, und fie fprechen alle mit fo viel Richtigfeit, und ihre Empfindung find ihnen fo angemeffen, baf man ben einem fo roben Beitalter erftaunen muß. Gie muffen erhaben und pathetifch fenn, und feine Urt von Poefie ift bargu In ausgebilbetern Beiten finden mir gefchickter. Genaufafeit und Richtigfeit, funflich in einander verwebte Ergablungen und ein genaues Berbaltniff ber Theile gum Gangen ; aber mitten unter ben wilben Grenen ber Ratur, mitten unter Relfen. 17.23ibl.11123.164 Stromen.

Serdmen, Wiebelwliden und Schlächen rohnes bas Erfabne. Es ist der Doines und Bis des Gemies das Rind der Ratur, nicht des Aunft: es verabsaumet die geringern Schönheiten und besteht vollkommen mit einer gewissen seben Undernung: es gesellet sich gert zu der ernsten und einer Indere eigen ist.

Das Erhabene in Abficht auf die Empfindung, ift größtentheils mit ber Grofmuth, bem Belbenmuthe und Ebelmuthe verbunden. Bas nur bie menfchliche Natur in threr bochften Grofe entbedt, mas eine Ceele geigt, bie uber alle Freuben, Befabren und Lob erhaben ift; machet basfenige aus, was man bas moralifthe und empfindungsvolle Erhabne nennet. Auch bierinnen thut es bem Offian feiner guvor. Rein Dichter ftimmt einen bobern Zon von tugenbhaftet und ebler Empfindung burch Befonbers in allen Meußerunalle feine Berfe. gen bes Singal ift eine Große imb Sofeit, bie! Die Geele mit ben bochften 3been ber menfchlichen Wollfonmenheit erfüllet. 2Bo er erfdjeint, febn wir ben Belben. Die Begenftanbe, benen er nachjagt, find allezeit groß : ben Stoljen gu bemilthigen , ben Berfolgten gu befchugen , feine Freum be gu vertheibigen, und feine Seinde mehr burd Grofmuth als burd Gewalt ju befiegen. " Cben Diefer Beift befeelt auch bie übrigen Belben.

Aber Officm ift auch voll von den jartlichften und sanftesten Auftritten. Der Hauptcharafter seiner Doesse ift der hervolche und elegische God verstungen. Die Berwunderung vom Mittelden ge-

bampft. Immer verliebt in " bie Freube bes Schmergens" wie er es ausbrudt, berweilt et gar ju gern ben rubrenden Scenen. Geine große Runft flegt blos barinnen, baf er ben naturlichen Bewegungen bes Bergens ihren lauf lagt. Bir finden feine übertriebne Dellamation , feine erfunftelten Schilberungen bes Rummers, noch Befchreibungen fatt ber leibenfchaft. Dffian fühlet felbit, und bas Berg, wenn es feine eigne Gprache rebet , ermangelt niemals burch eine machtige Compathie bas Berg wieber ju rubren. Ein Benfpiel moden bie Rlagen ber Dithona nach ihrem Unglude fenn ? Baul ber Gobn Morni, ihr liebhaber, ber nicht weiß, was fie gelitten bat, fommt; fie in Breibeit au feben. 3bre Bufammentunft ift auferft gartlich. Er folagt vor, ihren Reind gum Brentampfe auszufobern, und tragt ihr auf, mas fie thun foll, im Fall er felber bliebe. " bie Tochter von Ruath leben, erwiebert fie, mit meinem hervorbrechenben Geufger ? Goll ich in " Tromathon leben und ber Gobn Morni im Gtau-"be ? Dein Berg ift nicht von biefem Felfen? aund meine Geele nicht forglos, wie biefe Gee, bie ibre blauen Bellen jebem Binbe überlaßt, und unter bem Sturme megrollt. Der Blis, "ber bich nieberfturgen wirb, foll auch bie 3meige ber Dithona auf bie Erbe ftreuen. Bir wollen an Aufammen permelten, Cohn bes auf Bagen genteagenen Morni ! Das enge Saus ift mie angenehmy und ber grane Stein bes Tobten : benn mienials will ich wieber beine getfen verlaffen, Œ 2 " mit يتجود المرادة

Muger ben vielen weitlauftigen pathetifchen Aufteitten, burchbringt Offian oft unfer Berg burch einen einzelnen unerwarteten Bug. - In' ber portrefflichen Unterrebung bes heftors mit ber Un. bromache im 6. 2. ber 31. hat man bemerfet, mie piel ber Umftand bes Rindes auf feiner Barte. eine Urmen gum Rubrenben biefer Scene bentragt. In folgender Stelle, ben Tob bes Euchullin betreffend, finden wir einen Umftand, ber bie Ginbildungefraft noch heftiger rubren muß. " "Und rift ber Cohn bes Gemo gefallen? fagte Carril mit einem Geufger! Traurig find Turas Mauern. wimb Rummer mohnet gu Dunscaich. Deine " Gattinn ift in ihrer Jugend alleine gelaffen. mirb fommen nach Bragela, und fie fragen, warum fie weinet. . Er wird feine Zugen nach "ber Mauer erheben und feines Baters Comert , feben THE .

5, feben. Beffen Schwert ift bas ? wirb er fagen; 20 und bie Seele feiner Mutter ift traurig.

Der Contraft, ben Offian baufig swiften feis hem vorigen und ifigen Buffand machet, verbreltet über feine Bebichte eine gemiffe Fenerlichfeit, Die auf jebes Berg einen Ginbrud machet. ben Befchluß ber Gefange von Gelma: Michts fann portifcher und gartlicher und eine ruhrenbere Borftellung von bem ehrmurbigen Barben binterlaffen. Dief maren bie Worte ber Barben in ben Lagen bes Gefanges ; wenn ber Ronig bie Mufit ber Sarfen und bie Erzählungen anbrer Beiten borte. Die Beerführer fammelten fich von allen ihren Bugeln und borten ben liebreigenben Gie erhoben bie Stimme bes Cona ? 3 Rlang. "ben erften unter toufenb Barben. Aber bas 2 Miter ift nun auf meiner Bunge, und meine Gee-"le wird fchwach. 3ch bore bisweilen ble Beifter ber Barben , und ferne ihre fuffen Befange, Alber bas Gebachtniß verliehrt fich in meinem Bemu-"the : ich bore ben Ruf ber Jahre : Gic fagen fo, mie fie poruber geben : Barum fingt Offian? balb mirb er ift bem engen Saufe liegen, und fein "Barbe foll feinen Ruhm boren. Rollet fort, ibr fcwarzbraunen Jahre! benn ihr bringe feine Breude in euerm laufe mit. Deffnet bem Offian bas Grab, benn feine Starte bat ibn vertaffen. Die Gobne bes Befangs find gur Rube gegans Meine Stimme bleibt gurud, wie ein 2Binbftof, ber einfam auf einem Felfen mit Gee mumgeben, braufet, nachdem fich bie Winbe ge-C a "legt.

legt. Das fcmarge Moos pfeifet bier, und bie nentfernten Schiffer febn bie mallenden Baume. " ... Ueberhaupt , wenn ftart ju fublen und natur. lich ju befdreiben, bie gmo Sauptingrebiengien eis wes poetifchen Genies find : fo muß man gefteben, bag Dffian biefes im boben Grabe befist. Frage ift nicht, ob Fehler in feinen Bebichten find : ob biefe ober jene Stelle nicht mit mebe Runft und Bis burch einen Schriftfteller gludliderer Beiten batte fonnen bearbeitet merben. Zaufent folde falte, elende fritifche Grubelegen ente fcheiben nichts in Aufghung feines mabren Berblenftes. Conbern, bat er ben Beift, bas Feuer, bie Begeiffrung eines Dichters? Spricht er bie Sprathe ber Datur ? Erhebt er burch feine Empfindungen ? Intereffiret er burch feine Befchreibungen ? Dablet er fo mohl fur bas Berg, als fur bie Einbilbungsfraft ? Dacht er, baß feine lefer gluben. und giftern, und weinen ? Dieß find bie großen Rennzeichen einer mahren Doefie. Benig Schonbeiten von biefer hoben Urt überfteigen gange Ban-

be einer fehlerlosen Mittelmäßigkeit.

Bum Beschlusse for D. Blair in einem Andage die wichtigsten Zeugnisse der angeschenkten und glaubwürrigsten Mamer unter gipen könde keuten für die authentische Nichtigkeit diese Bediche ke angeschhert. Bie haben immer den größten Beweis in ihrem Chandter selbst gefanden, und find Berrengt, daß man ohne blinde Partheplichfeit schwertigt das Ekgenthell befaupten konnt.

# 

Lieber nach bem Anafreon von bem Berfaffer bes Berfuche in icherthaften Liebern. Berfin und Braunschweig. In Comnufffon der Buchhandlung bes Maifenhauses in Braunschweig. 1766. (S. 96.)

Dit einem gefälligen und frohen lächeln ichen bei Mufen wieder den deutschen Anakreon hervortreten, und die keper in dem reizigiden Conse klines alten griechlichen Freundes und kehrers ftimmien. D! wenn wir Beutschen ja nachahmen muffen, so last uns doch so, wie diese ich nachahmen, um selbst original zu werden. Wie vollen nichts von dem Bergnulgen sogen, das wir bez kefung dieser lieder empfanden haben, soweie bez kefung dieser lieder empfanden baten, soweien lieder iedem Freunde des Scherzes und der Freinde zurusen:

At tu quicunque es natus meliore palato,

Qui veneres omnes, omnes gustare lepores, Graji delicias et cupis eloquii:

Qui vis Sirenas Suadaeque audire medullam,
Huc ades, huc aures verte animumque tuum,
Namque his (Cecropie toto fi lector Hymette

Co fabet henricus Stephanus gur lefung bes Anafreons ein : fonnen wir bep bem Anafreon ber Brutichen weniger thun ?

## Dieber math bem Angfreon ac

Bir wollen den Gaumen unfrer kefer zu reigen die Oden nach der Reige durchgesem nund ber zie gen zu zu der ziegen, was uns vorzäglich gefällt, dech werden wie zuch nicht, das Gegentheil verfimmelen, wo der griechliche Dichter uns einen größern Beifall algeminnen follten "Ber erften au die Otel den müssen wer gestehen, das uns die griechliche Rürze" ih dem Zehant angenehmer geschlenente".

3d wollte Rriegeshelben

Und bas, was fie gethan In meine Leper fingen,

angen au : Mein füng in fingen au :

Sad , ana Dem Liebe viel ju fein,

me Bon Selben millife fingen, probat gre vier

Der furge Dachfas im Griechifchen and school

und nach bem zweifen Borberfage

AUCH I

· donationed

Etters Egaraç avrepares

Die keper tonte viel zu fein, scheine uns unbestimmt und im Gegensige des vorfergesenden überfligig ; dem kann man deswegen feine Kriegsigelben bestingen ? eben so schoelt eine Kriegsigelben beiten Bat feine Wortspiel; das in Kriegshelden und Helden steck, und auf die Liebestriege

# Lieber find beni Anatreon it.

bes amors ampielt, weniget gefallig, als die naide Cimplicitat bes Anafreons:

Sein fang ich bie Atriben, Und gen-fang ich ben Sabmus, Doch meiner Leper Satten guibb) ander Gronen mur von Liebe, inder ander blem

In der ersten Stropfe fatten mir gern die gwegte Beile und das was sie gethan in eine andere bekmandelt sien magen. In der Nachammung der aren De an die Schönen i hat der Dichter einen Eingang hinzugeshan:

Werische bie Matur erschaffen ?! Wer burfte weigern, was sie gab ? 1000 for More Wassen voor Welsheit in mit Burgen ber Beren Godofen ab Annat and

In ber That icheint uns dief Moral filer am unrechten Orte gu fteben, da fie welter kein Berhiftniß mit bem Gangen fat und ofme ben minbeften
Berluft weggeftichen werben kam: der Anfang bes Griechen ift weit naifer, und machet uns durch den unerwarteten Anfang, den Stieren gab die Natur Gotner, den Pferden Jufe, den Sar fen Cefchwindigfeit in Kußen, munderbar aufmersam, wo dieß sinauslausen wied.

Die gre Obe ift fehr schon nachgeabent, und bie benben Zeilen bie im Rleinen einen fo fatprifchen Bug in Beschreibung ber Racht enthalten,

di night die b Wein Patriofen traimen de loon, 1900 6

riss

# 42 Lieber mad bem Angfreon ic

find bes Anafreans oftronomifcher Befchreit bung

Breiderin bei Aperen file in ibe BE

melt vorzugieben; fo find moch verschiedene kleine Buge brinnen, Die bem beutschen liede eine vorügliche Naiverat geben :

road a Rebarne vich, Seer Wirth it.

Ihm belfen, bacht ich, bringet Dir Geegen in mein Saus :

ben Schluß: niger alsaftle jaw ern, Di de nagdin womerig verwandelt ber beutsche Dichter glads lich in eine Frage, die bie kleine Bosheit des Amors noch weit schalkhafter macht.

Mein Bogen iff noch gut!

Du greifft nach beinem Bergen,
Sprich, ob es webe thut?

Die Rubelfatt nach der vieren Ide und ant die Freunde, nach der fünfen Ode ind micht we niger angenehm. Das lettere führet im Griechlichen den Litel an die Rofe, und wir grauben, daß ihm auch im Deutschen dies lieberchieft bester zugelössenen ware, da es sich haupsfächtich mit dem lobe dieser lieblichen Wiume beichätigt : er beschlieft es mit einer keinen epigrammatischen Wendung, die dem

bem Befchmade unferer Beiten mehr, als ber griechtfche Ausgang, gefallen wirb:

> Befrang auch beute mich, bu Rofe ! Bu hundert Schonen will ich gebn! Die Schönften bunten fie fich alle, Doch nennen fle bich alle fcon.

Anatreon will nur mit einem artigen Mabchen, bas haupt mit Rofen umfrangt, einen Tang aufführen.

Der Schmauß am Friedensfeste ift ein lied im mahren Geiste des Anakrenns gebidtet, ob es gleich feine eigentlich sogenannte Nachahmung ist: durften mir eine einzige wörtliche Kritif wagen, so wate es, daß der Nichte in der legten Stropfe Siegest kranze stretche List, viellsicht, baden es Siegestranze stretchen List, viellsicht, baden es Siegestranze stretchen und an Doris, Nachahmungen der sieden nud achten Ode des Anakrenns. In der legten scheint und der Deb des Anakrenns. In der legten scheint und der Deb der Anakrenns. In der legten scheint und der Debanken des Griechischen noch besser zu genehen zugenehmen Traum, den sie auf einen Naufch gehabt: sie etwachen besbe und wünschen nagenehmen Traum, den sie auf einen Nausch gehabt: sie etwachen besbe und wünschen wieder zu Abstafen iber Orieche saus beson

Μεμοναμένος δ'ό τλήμαν Πάλον ήθελου καθέυδουν.

ber beutsche Dichter — boch wir wollen unfern fern ju gefallen bas gange Liebchen berfegen :

Bom Bachus eingeschlafert, D Doris, traumte mir,

Bon

## Lieber nach bem Unafreon ic.

won kalagen, von Physiis und, Gengel, auch von dir!

Auf, meiner Lufe, Suffer Siefer Befach bei leife nach und vollte did erhaften, und bleich war ich wach.

Schaum von furzer Wonne!

Sonnt er nicht langer fein?

Ich will nur wieder teinten,

So schlaf ich wieder ein.

Shiglich hat er fich hier an bie Urfache feines

Bom Bachus eingeschlafert

erinnert, welches ber Grieche nicht gethan.

Das Gespräch mit einer Taube, nach ber neunten De ist unstreitig eine ber schönften Rachdpunugen; je wie es auch eines ber schönsten im Anafreon selbst ist, er läßt sich bie Laube von selnen Freunde Ugen gugesande werden, und man kann einen nicht leicht desstater loben, als bier nach Anleitung bes Anafreons geschehen ist.

Amor von Wachs und der Greiß nach der gefielt und eissten Dde. Durfen wir es sagen, so gefällt uns der Plan von des Griechen lestern beffer: die Madchen, sage er, sprechen: Anakren, die bist alt, nimm einmal einen Spiegel und besiebe beinen kassen Kopf: es kann son, ich weiß davon nichts, aber das weiß ich, daß ein Alter um beste mehr

#### Lieber nach bem Unafreon zc.

mehr fein Bergnugen nugen muß, ie naber er ift. baffelbe gu verliehren. Der beutfche Dichter fagt;

Da fteben Cie, Die Schenen Um mich und febn mich an ! Und fchergen mich , und fagen : Du bift ein alter Mann!

Sie boblen einen Spiegel Und fagen : Gieb einmal, Sier oben auf ber Scheitel :. Ift ja bein Ropf fcbon tabl ! 3ch aber fag: 3hr Rinber! Bas weis ich , ob es ift?

Ich weis, baf fich ein Miter Berjunget, wenn er tugt.

Dag ibm es Ehre bringet Wenn er euch liebt, wie ich? Die Rrommfte von ench allen. Ihr Schonen, fuffe mich.

Die benten legten Zeilen geboren eigentlich nicht jur Untwort auf ben Borwurf, und ber Coluft, ben Unafreon machet, fcheint naturlicher. Ein fleiner grammatitalifcher Sehler ift es, wenn ber Berr 2. fagt : Und febergen mich, fo wie in einem anbern Liebe porfommt :

> Wer fann vorüber geben, Der nicht binfergen muß.

Bir feben nicht gern folche Frenheiten burd Dichter autorifiren', bie ein gemiffes Unfeben baben. In ber folgenden an Die Sausschwalbe nach ber amolften Dbe batten es vielleicht bie lefer lieber gefeben, wenn Sr. Gl. , wie Unafreon von feinem Batholl, bon feinem Mabchen getraumet batte, menigflens 34

ist

#### 26 Lieber nach bem Unatreon zc.

fit es von einem soulalifchen Dichter schon zu erwatren. Anakreon läßt seinen kefer eathen, wortunen ber schone Traum bestanden habe, um ben ihn die geschwähige Schwalbe gebrache hat: in Deutschen siehe er darinnten

Forbeerdaume, foch und nichtig, jung und alt, Machten einen schoten Walt. Duellen murmelten in Wenge, Gligthar war bes Walbes Seiff, Und unsterbliche Gesange Triebrich, Ug und Lieff.

Die folgenden vier Oden sind wieder sehr gludliche Nachamungen, von denen sich die letze, ant den Preußischen Grenadier, den Verfasser der Kriegslieder vorzüglich ausnimmt. In dem tiede an des Konigs Waffenschmidt, wollen wie nicht fragen, ob die Wassenschmidt zinkgeschirremachen, oder ob aus den Wassen der Zeinkgeschirremachen, oder ob aus den Wassen der Zeinke welde zu machen sind? es bleibt allegeit eine artige-Soee

Ber Zusammenhaltung der Nachahmung der achtzehnten Ode an den Goldschmidt, Herrit Kieberkung, gefallen uns die Beinalde des Anakreuns besser. Wir sehen den Frühling, wie er aleis mit Nosen schmidt, Bacobus und Entheren mit den Homenaen tangend, unter einem dichten und bollen Weimforte die lächeinden Grazien und erterwosneren Liebsegötter, und den Apollo seich unter Liebsegötter, und den Apollo seich unter

lebensmurdigen Rnaben friefen. De Seer 95

einen Gott bes Fredens, Du einem Murbenfenfen, Ein geft ber froben Gottet, Und einen Schafertang.

Es tange feine Freide Der Jungling und ber Greis, Geführt von einem Amor, In einem Rompbencropf!

Ein Pan, bey feiner Beerbe Glagert, frine fich Des übermundnen Bolfes, Der Pan fep Friederich !

Er febrt ein Friebeneftifter ic.

Bir muffen ben biefer Gelegenheit gestefen, daß mir gewänsche hatten, ber herr B, hatte feine reihende Nachamungen hit und wieder woniger local eingerichet : er mirby wor fresilch blos für preußische Madden gefungen haben: wir sind ober in menschenfreundlich, daß wir dem gangen Maddenchore aller Nationen und Zelten gegönst hatten, an dem Bergnügen biefer lieder Lebel niehmen zu tonnen: bep der erfen Gerophe:

As Rad einen Friedensbecher, bu 19 in Du, großer Künstler ! auf! !
Im person Bift aber ibm jur Bierbe .
Ome mach Richts Trauriges barauf.

withde burch eine feichte Aenberung ein fleines Misseiflandniß in ben Worten mach — auf haben

## 48 Lieber mach bem Munkreon aco

tonnen vernieben werden, ungeachtet bie Solge ben, Ginn erflaret. Die benden legten Zeilen in ber fofes genden Stropbe

Sier hatten biefe Bilben.

mochten wir gern wegstreichen, weil fie bie Strophe matt machen.

In ber folgenden Dbe an feinen Freund : scheint unfers beutschen Dichters Schluft dem Borwurfe weniger angemeffen, als des Griechlichen feiner: biefer fingt !

Benn ich ju trinten muniche?

# Die Machahmung lautet :

Ein Weifer und ein Trinker Bebort jusammen! Raum Lägt ber Begriff fich trennen! Schwarz Erbreich trinkt ber Baum,

Ein Weiser und ein Trinter, Bebort jusammen, Freund. Das ift so flar, wie alles, Worauf die Sonne scheint.

Der Bergleichungsgrund laft fich nicht mobl einfeben, ber gwifden ben angeführten Objeften, und bem Beifen und bem Erinfer ift. - Doch balb batten mir vergeffen, bag ber Berr 3. nachabmen, und nicht überfegen gewollt, bag er, ber vom Beifte bes Unafreon burchbrungen ift, mit Rleiß von ber griechifden Simplicitat bismeilen ab. gemichen ift, um fich mehr nach bem Gefchmacte unferer Beiten gu richten, bag er enblid feine gute Urfachen muffe gehabt haben, wenn er uns fur Die Coonbeiten Des Unafreons, Die er fo gut fuhlet und fennet, als mir, und vielleicht meit beffer, andre zu geben gefucht bat : mir geben baber pon unferm erften Borfate ab , auch mit ben ubri. gen Bergleichungen anzuftellen : genug, Die lefer merben ibre Erwartungen nicht nur erfullet . fon. bern leicht übertroffen finben.

#### ١٧.

Laotoon, ober iber die Grenzen der Mahleren und Poesse — mit beplausigen Erläuterungen verschiedner Punkte der alten Kunstgeschichte; von Gotthold Ephraim Leffing. Erster Theil. Beitin ben Ehr. Friedr. Bog 1766. gr. 8. 298 S.

Die ernste und oble Einfalt & mit welcher biefe Schrift felbit abgesaßt ift, bemeistert sich eitz. Bibl, III B. 18t.

# 50 Laofoon, ober uber bie Grengen

nes lefers selbst viel zu fehr, als baß wir eine Anzeige berselben mit der gewöhnlichen Begeisterung eines Recensenten, der die Gute und den Werth seines Buchs sübt, oder zu fühlen glaubt, ansangen können; ungeachtet wir uns lange nicht erinnern, ein Buch von unsern kandsleuten in die Hande genommen zu haben, daß diese Ausbrüche von Glückswinschungen für unser Baterland und kobsersebungen des Vertaffers eber zu entschuldigen scheinen könnte.

Benn, bem Musfpruche bes Gimonibes gufol. ge, bie Mahleren eine ftumme Doefie, und bie Doefie eine redenbe Mableren ift, fo erforbert bief große Einfdranfung. Denn von ber Birfung fann es vielleicht gelten, aber nicht von ber Bahl ber Begenftanbe, noch von ber Art ber Musführung. Spence in feinem Polymetis, und ber Graf Canlus, in feinen Tableaux tircs de l' Iliade &c. baben bieran gar nicht gebacht, und vor und nach ihnen andere, welche ber Dableren und Doefie gang einerlen Relb , und eben biefelbe Babn in biefem Scibe, angewiefen baben. nicht nur Runftrichter ju falfchen Urtheilen über Werfe ber Dichter und Mabler bey einem gemeinfchaftlichen Gegenstande, fonbern auch Runftler "Gie bat, fagt Berr L., in ber felbit perführt. "Poefie die Schilderungsfucht, und in ber Dablerep bie Allegorifteren erzeuget, inbem man jene "ju einem rebenben Gemablde machen wollen , obne "eigentlich ju miffen, mas fie mablen fonne, und folle, und biefe ju einem frummen Bedichte, " obne "ohne überlegt ju haben, in welchem Maafe fie "allgemeine Begriffe ausbrucken tonne. —

Diefem falfchen Gefchmade, und jenen unge. grundeten Urtheilen bat vornehmlich Berr &. ents gegen au grbeiten gefucht. Rur eine Uniperfitat bat er nicht gefchrieben ; benn fein Werf ift nicht foftematifch abgefaßt; es ift alfo fein acabemifch Le. febuch , und eben barum ift es befto beffer. Aber fehlt es befimegen an Ordnung ? an Deutlichfeit ? an Grunblichfeit ? Michts meniger. Berr & führt uns auf Grundfage ju, wenn uns andere bavon abführen. Bas er mit einem allgemeinen Case anfangen fonnte, g. E. alles, was fich bom Musbructe ber Schonheit, bem bodiften Befege ber bilbens ben Runfte, entfernt, fann ein tauglicher Begenftanb ber Poefie, aber nicht ber Mableren, fenn; bieß en's wichelt er uns mit ungleich großerer Deutlichfeit unb lebbaftigfeit an einem ber wichtigften Benfpiele und burch michtige Betrachtungen, Die er baben anftellt.

Beym Birgil Ain, II. v. 222. erhebt der mit seinen Sohnen von Schlangen umschlungene lagfoon ein größliches Orschrep: Clamores simul horrendos ad sidera tollit: Hingsgen an der 
Gruppe vom laofoon öffnet sich der Mund mehr zu einem ängstlichen Seufzen, so wie sich überhaupt der Schmeg an dem Besichte und in der ganzen 
Etellung mit keiner Hestigkeit und Must zeiget. Herr Abt Winkelmann von der Rachasmung der griechischen Werke, S. 21. 22. scheint hierinen Wirgils Art des Ausdrucks zu mißbiligen, bingegen erhebt er den Ausdruck des griechischen 
D 2 Runts

## 52 Laofoon, ober über Die Grengen

Runflers besto nicht; sein kaokoon zeige mitten im Schmerz die greiße und geseter Seele; er lebe, wie des Sophostes Philoter. Denn edle Eurglit und stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausbrucke sen überhaupt das allgemeine vorzögliche Rennzeichen der gricchischen Meisterstücke in der Mahleren und Bilbhauerkunst. Dieß lestere hat seine Richtigkeit; die bemerkte Werschlebenheit zwisschen dem Wirgil und zwischen der griechischen Gruppe auch. Allein die ausgegebene Urfach, die Bolgerung daher und der Ladel Wirgils? Dieß wird nun der Ergenstang der

Dach ber Denfungsart ber alten Briechen, fonnte bas Edreyen ben einem großen forperlichen Schmerze gar mohl mit einer großen Geele befteben - Dieg beftatigen Benfpiele aus bem Somer. felbft bes Cophofles Philoftet. Mur uns verbie. ten Soflichfeit und Unftand, Gefchren und Thra-"Die thatige Tapferfeit bes erften rauben Beltalters, bat fich ben uns in eine leibenbe ver-. "manbelt" ift ber fententiofe Gebante Berrn &. -Benn bir Rünftler alfo im Diarmor bas Edrepen nicht bat ausbruden wollen, fo fann ibn ber Mus. brud einer großen Ceele nicht Davon abgebatten haben, S. 1 . 9. Aber mohl fann ibm bief bas bochfte Befet ber bilbenben Runfte, bie Schonbeit, verboten haben, weil fich mit ihr in ber Borftelluna bes forperlichen Schmerges , Die beftige Bergerrung ber Befichteguige nicht vertragt, burch melde fich bas Schrenen ausbruden murbe. Der Grieche wollte aber leiben mit Cchonbeit ausbruden. H. 6. 9-22.

6. 9:22. Bon biefem Geifte bes Schonen, und gmar bes 3bealichonen, melder bie griechifchen Runftler belebte, werben bier bie lefensmurbigfte Bemerfungen vorausgeschicht, welche wir gern, mare es auch nur verfürgt, zeigten, wenn nicht bas Umt eines Recenfenten erfoberte, Die Saupt. ibeen zu verfolgen. Doch zwo fonnen mir nicht porbengeben. Ben ben Ulten maren bie Runfte burgerlichen Befeben unterworfen ; und bieß mit Recht , megen ihrer fittlichen Ginfluffe , G. 13. 14. Den Muttern ber alten Belben hat fo viel bon Echlangen getraumt - Rein Bunder, fie faben ben Eag über bie fconen Bilbfaulen und Bemabl- . be eines Apollo , Bacchus , Merfurs u. f. m. melde felten ohne eine Schlange maren - 6. 14. 15.

Ein andrer Bewegungsgrund, welcher fich fur Die Bahl bes Musbrud's benm griechifden Runft. ler anführen laft, ift, weil er bem Muge nicht bas -Meuferfte vom Sthinerge zeigen fonnte : mas batte Die Ginbildungsfraft bann noch zu benfen übrig behalten ? , Benn laofoon feufget , fann ihn bie Gin: "bilbungstraft fchrenen boren; menn er aber fchrenet, ofo tann fie von Dicfer Borftellung meder eine Stunfe bober noch eine Ctufe tiefer fteigen, ohne ibn "in einem leichtern, folglich unintereffantern Bu-" ftanbe ju erbliden. Gie bort ihn erft achjen, "ober fie fieht ihn fcon tobt." Ill. G. 23 . 25. Und zu biefer Bemerfung, wie wichtig bie Babi bes Mugenbliche in ber Borftellung , felbft bes außerften Affetts ift, beucht uns, geboren eigentlich eine Seite nachber, G. 26. 27. 28. Die angeführ: D 2 ten

## 54 Laofoon, ober uber bie Grengen

ten Benfpiele ber Mebea und bes Ujar bes Mahlers Timomaches.

Eine andre Ursache, wider die sich weniger, beucht uns, als vielleicht gegen die vorherstehende, einwenden läßt, wird angeführt: da der Augenblich, welchen der Kunster ausdrückt, eine um veranderliche Dauer erfält, und also nichts ausdrücken kann, was sich nicht anders als bald vorübergehend den fast, so läßt sich das Schregen, eben so wenig als das kachen, mit Anstand ausdrücken, weit das Unsaltende in der Nachahmung eine besteldigende Wortschung machen wurde. S. 25. 26.

Bebachte Urfachen, welche in ben nothwenbigen Schranfen ber Runft gegrundet, welche gugleich in Gabe gezogen find , wendet hierauf Berr &. auf bie Dichtfunft an, und zeigt, bag feiner von ihnen benm Wirgil Ctatt fanb. Denn forperliche Schonheiten find eine von ben geringften Eigenfchaften, Die ein Dichter feinen Derfonen beplegt, und ein Dichter bat auch bierinnen meniger Bortheile, als ber' Runftler. Ben bem Dichter gebet ferner bie Banblung fort, und'er ift nicht auf einen Puntt eingeschrantt ; es ift auch feine fo bleibenbe Borftellung , mann ihn ber Dichter fchregen lagt, bag mir uns ein immer offenftebenbes Maul und ein findifches ober ein graffliches Befdren benfer muften. Singegen macht benm Dichter bas Schrenen allerbings bas unerträgliche leiben tennbar. Ben ihm fonnte alfo laofoon fchrenen , wenn ihn der Runftler nicht burfte fchregen laffen, IV. S. 29.31.

Aber wenn Birgif als ein ergablenber Dichter biefen Musbrud bes Schmergens ficher anbringen fonnte, findet eben bief auf ber Bubne, in einem Drama Statt ? Bat Sophofles ben Philoftet mit Unftand vor Schmergen brullend einführen tonnen? Bebenflichfeiten bamiber, Die Beautwortung, und bie Auffuchung alles beffen, moburch Cophofles ber mibrigen Birfung bes Chrenens vorgefommen, ift, baff er juft eine Bunbe gur Urfache bes Schmergens mablt, baf er ihn mit viel andern empfindlichen Uebeln verbunden hat, baß Philoftet ben Saß gegen feine Beinbe, und bie liebe gegen feine Freunde behalt ; und bag ber Bufchauer felbft bie Debenperfomen , befonbers Reoptolem, burch ben Musbrud bes Schmerges im Schrenen gerühret ficht, alles bieß, nebit ber Beftimmung bes Schrenens bes herfules ben eben bem Cophofles verbienet, porgualich G. 31 . 49. nachaelefen zu merben. Bie viele Schriftsteller. jumal unter ben Frangofen , haben ben ausgebreitets ften Ruhm als Runftrichter bes Gefchmads, Die nicht ben bunbereften Theil biefes Scharffinns und ber feinften Ginficht in bas menfchliche Befühl . und bie Runft im Musbrude gezeiget baben.

Wenn der Birgilische kaofoon in einem Stude vom taotoon des Kunsters unterschieden ift, so tommen sie bepde in einigen andern überein. Dun fragt es sich, welcher von begden den dem andern nach geahmt habe. Die möglichen Fälle sind, daß entweber der Grieche den römischen Dichter, oder daß bieser von beyden den andere nach oder daß feiner von beyden den an-

### 56 Laofoon, ober über bie Grengen

bern nachgeahmt habe. Die erften benben Galle find verichiebentlich von einem und bem anbern Belebrten angenommen morben : Berr & aber füget mit Recht ben gebachten britten Sall bingu, und ermeitert ibn babin, "baß benbe aus einerlen als "tern Quelle geschopft baben fonnen." mochten mir ber letten Moglichfeit gern noch mehr Umfang geben, baß wir nicht gerabe eis nerlen Schriftsteller, ober Runftwert annehmen, bas benbe vor Mugen gehabt haben muffen. ift bieß fo oft ber Rall in mothifchen Erzählungen oder Borftellungen , jumal in folchen , Die von feft vielen find behandelt worden , baf man bie Spuren, fo ju fagen, von orbentlichen Befchlechtsfolgen zwener und mehrerer gang verschiedener Musführungen einerlen Gegenstands ober Gubjects antrifft, von benen bie jungern griechischen ober romischen Dichter bald ber einen balb ber andern Manier gefolget find, und fie jeder wiederum auf eine eigne Are, mit Singufugung ober Wegtaffung einiger Umftaube, verandert haben. Ronnte nicht icon ber Laofoon unter ben Griechen auf verschiedene Beife bearbeitet worden fenn ; fomobl Birgil, als der Runftler ber griedifden Gruppe , fonnten mehr als eine Borftellung vor fich haben, bie fie vielleicht felbft wieder nach ihren Abfichten veranderten ? Daß wir feine andre Borftellungen, außer jenen benben, von eben ber Gefchichte übrig haben, entscheibet nichts. Doch "wir haben noch eine benm Quintus Cafaber; und " biefe ift verschieden von erftern benben ; " allein wer fagt uns benn, baß biefe, bie unter ben Grie-

den insgemein angenommene, ober wie cs G. 77. beift, Die griechische Tradition gemefen ift ? herr L. fcheint es aus einem Bers bes inforbren bestätigen zu wollen, wo bie Schlangen bas Benwort Rinderfreffer fuhren. Allein bieben ift mobil noch viel in Gedanten vorausgefeget, um bes Quintus Art ber Ergablung in biefem Benworte ju fins Doch herr i. fagt bieß vielleicht mehr in einer angenommenen Derfon. Denn er nimmt bie erftern benben Ralle , bag ber Bilbhauer ben Dichter, ober biefer jenen nachgeabmt babe, einen nach bem andern, als moglich an, und unterfucht, mas fich por und mider einen und ben anbern fagen laft: eben bief ift bie befte, Inb ben Gocratifden Schriftstellern eigne Methobe, auf bie mabre Spur ju fommen, man febe V. VI. C. 50:77. eine vortreffliche Stelle, Die wir ben lefern nicht genug empfehlen tonnen, und welche bie feinften Beurtheilungen fomobl ber Borftellung im Dichter. als vom Runftler enthalt. Die umfdlingenben Bindungen ber Schlange, um Bater und Cohne unter einen Rnoten zu bringen, Die an ihnen frengelagnen Arme, G. 60. bas Unbefleibete bes' Rorpers, find alles feine Bemerfungen. ber Dichter ben Runftler follte nachgeabmt haben, findet Berr &. gang unmahricheinlich , und ift mehr geneigt, angunehmen ; baf ber Runftler ben Dichter vor Mugen gehabt babe. G. 67.77.

Wenn ber Dichter und ber Kunftler einerlen Gegenstand auszubrucken suchen, fo kann es nicht fehlen, ihre Nachahmungen, ber Gegenstaud mag

nun ein Werf ber Datur ober ber Runft fenn, muß fen oft übereinftimmig ausfallen : obne baft man su fagen berichtiget ift, einer habe ben anbern co. pirt, und ohne baff man ju Folgerungen fortichrei. ten fann, bie man baber fur bie Runft ober bie Pocfie macht. Sievon nimmt Berr & Beranlafe fung, G. 80, f. eine fcharfe, aber geredte Rritit über bes Spence Polometis anzuftellen, mo es recht jur Abficht gemacht ift, nicht nur Uebereinftimmungen ber alten Runftwerte und Dichter, fo gar bis in ben fleinften Umfranben, ju finden, fonbern auch bie Machahmung bes einen ober bes anbern Theils baber ju folgern, und Gage baraus su fchließen, welche bem Befen ber bilbenben Runfte gang unangemeffen find. Bon biefer Art ift Die volltommne Mehnlichfeit, Die er gwiften bee Mahleren und Poefie überhaupt feft fegen will, und bie ihn auf fo viele Abwege bringt : als menn er in einer poetifchen Befdreibung nichts will gut beiffen, mas nicht in einem Gemablbe, ober an einer Statue vorgeftellet merben fonne. Sievon führt Berr 1. 6. 04. perichiebne augenicheinliche Benfpiele an: als ba Spence verlegen wird, Urfache angugeben, marum bie Dichter ben Bacdus fo oft mit Bornern vorftellen , und bie Bilbfunftler nicht. Berr &. findet bie mabre Urfache barinnen, baf bie Borner fur Die Runftwerfe von ubler Birfung gemefen fenn murben ; und bierinnen find mir vollig mit ihm eins. Mber menn er fagt : " bie Borner bes "Bacchus maren feine naturliche Borner, wie an "ben Saunen und Satpren ; fie maren ein Stirn-"fdmud.

٠.

"fchmud, ben er auffegen und ablegen fonnte" fo bitten wir um Erlaubnif, bieran noch zweifeln gu Der Ropf im Ronigl. Rabinet gu Berlin, benm Beger Thef. Brandenb. Vol. IV. D. 242. mo die Borner am Diabem befeftiget fenn follen, macht bie Gache noch nicht aus. Die Borftellung bes Bachus mit Bornern, fcbreibt fich meber von Runftlern, noch von Dichtern ber, fonbern allem Unfeben nach aus ber orphifchen Theologie, und ift ein blos fombolifcher Musbrud eines Mttri. buts beffen . mas man unter bem Bacchus verftanb. Eben aus biefer lebre, bie noch in ber Bilberfpra. che vorgetragen mar; frammt bas amengeftaltet. ein ander Benwort bes Bachus ber : diesewra, diwoeDor, wird verbunden in den Orphifden Gefangen, Somn. 29, 3. Die Erflarung, melde Diobor IV. 5. angiebt, ift von neuern Grammatifern, welche von biefem allen feine Begriffe batten; wie fich foldes burch bie gangen erften Bucher bes Diobors aufert.

Wiefern Dichter und Runftier in ber Borftellung ber Gotter von einander abgeben können, wird ein andrer Fall S. 92. f. gefolgert; nehmilich, oft sind die Gotter bem Runftier blose perfonisteite Abstratte, ben dem Dichter hingegen wirkliche handelnde Wesen, oder wenn sie folches beym Runftier auch sind, so mussen sie handlungen wensgierns ibrem Charafter nicht widersprechen.

Ein anderer Ball ber Berfchiebenheit wird felbst aus einer Urt ber Uebereinstimmung unter ifnen abgeleitet. Dem Runftler, fonnte oft Religion,

Eigen-

#### 60 Laofoon, ober uber bie Grengen

Eigenfun berer, für die er arbeitete, und andre duserliche Ursachen, zwingen ober verleiten, von seinem höchfien Gesche her Schächeit, obugeeben. So tounte in Teupeln ein Bacchus mit Henre in Berer, aber der sich überlassen. Rinister stellte ihn nicht so vor. Es sollten asso, einer sehr, seinen Erinnerung des herrs. Lussesge, derglichen geseilsger, ju gottesdienstlicher Berehtung bestimmte Bilder unter den nach vorsandnen Antisen, von denne eigentlichen Runidverfun abgesondert, und dieser Ramitverten abgesondert, und dieser Ramitver wirflich als Kunstler zeiget, und den Kunstler wirflich als Kunstler zeiget, und den versen ist Schafter wirflich eine erste und letze Absicht gewesen ist. Se. 104.

Der Runfter konnte fich also ben Religionsbegriffen mehr ober weniger unterwerfen. Auch vom lettern Fall werben, wiber Spence, Bepfpiele an ber Beffa angeführt, S. 108.

reibuten, welche poetische können genennt werden; so wie jene bie allegorischen, mussen schen hausger vom Dichter gebraucht werden, nemlich, wenn sie zur Handlung bienen, als Apolls keper, Herfules Keule. Ben blefer Gelegenheit wird eine gegrundete Kritif über die allegorische Stelle benm Horag f. B. der Oden, 35, 17-20. bengebracht, S. sist. Doch im Allegoristem ist überhaupt Horag ein Dearmal zu weit gegangen. Man f. 1 B. Od. 14. O Nauis, referent &c.

Mun gehet Berr &. XI. G. 119. ju einem gwenten Sauptuntericbiebe, swifden ber Mableren und ber Doefie fort, ber fid auf alles, mas in Dichtern Befchreiben, Schilbern, Mablen, beift, beziehet. Aber auch bieß gefchieht unmerflich und blos burch Unleitung einiger Betrachtungen, Die er über perfcbiebene Bebanten bes Grafen Canfus anftellet, melde letterer in feinen Tableaux tirés d' Homere et de Virgile gedugert hat. Geine Borfchlage, Bormurfe ju Gemabiben aus bem Somer au fammlen, findet herr & ben weitem nicht fo wichtig , noch fo thulich , als man fie gemeiniglich anfieht, und zwar aus zween Grunden, bie er vortrefflich entwickelt ; einmal, weil bie Erfindung und Deus beit bes Bormurfs ben weitem nicht bas vornehm. fte ift, mas wir von bem Dahler verlangen; unb amentens, meil ein befannter Bormurf bie 2Birfung feiner Runft ungemein beforbert und ermei-Da ferner Somer gwenerlen Gattungen von Wefen und Sandlungen bearbeitet, fichtbare und unfichtbare, fo fann bie Mableren nur bie erffern

aus.

#### 62 Laofoon, ober über bie Grenten

bruden, und in vermifchten Sandlungen muffen viele einzelne Theile, bie von unfichtbaren 2Befen berrubren, megbleiben ; es muffen bie charafteriftifchen Buge verlohren geben, burch welche fich bie bobern Befen über ble niebern erheben, G. 126. -Gelbit bas Unfichtbarfenn ber Gotter macht in ber Borftellung Schwierigfeit. Die Mabler baben amar aus bem Somer eine bunne Bolfe entlebnt. um eine Perfon unfichtbar ju machen, fabrt Bert L. G. 137. fort, benm Dichter ift bas Einhullen in Debel und Dacht weiter nichts, als eine poetifche Rebensart, fur unfichtbar machen. Es fann bief fenn, und es ift auch alfo ; allein fann befmegen bie Mableren biefe Borftellung nicht eben fowohl in ihrem Sinne brauchen, fo balb es für fie fchidlich ift ? Da fie fich einmal in ber Unpermogenheit befindet, bas Unfichtbarfenn anbers auszubruden, fo murbe es fcon baber als ein conpentioneller Ausbrud angenommen merben muffen; boch biefer Musbrud hat auch, entweder burch bie Bewohnheit, ober aus andern Urfachen, eine Urt ber Laufdung an fich, bag wir auf bas Unmabricheinliche, bas brinnen liegt, nicht benten. That giebt man gmar hierunter gu, bag ber Musbrud Des Unfichtbaren eigentlich nicht innerhalb ben Grengen ber Mableren liegt ; allein es beucht uns boch, mo von Laufchung und Illufion bie Rebe ift, merben bie Brunbe eines falten Rachbenfens ein menig verfchwenbet, G. 137 . 141.

Endlich ichreitet Berr & zum Sauptunterichiebe swiften bem Ansbrude ber Doefie und Mableren fort. Sanblungen, welche fortidreiten, beren berichiebne Theile fich nach und nach, in ber Rolge ber Bit eraus gnen, find ein ber Dichttunft eigenthumlicher Bormurf; Sandlungen aber, beren verschiebne Theile fich nes ben einander im Raume entwickeln, geboren eigenthumlich fur Die Dableren, Diefen Grunbfag beftatigt, entwidelt, erlautert Berr & auf eine ibm eigne grunbliche Urt, und aus ihm folget, baf im Somer und in einem jeden guten Dichter portrefflithe Bemable: vorfommen fonnen , melde ber Dabler nicht nuben fann ; bag bingegen ber Dabler Gemablde aus benfelben gieben tan, wo bie Dichter felbit feine Gemablbe , ober febr leichte Buge angebracht haben, mit einem Bort, bag Dichter gang anbers, und oft anbre Gegenfranbe mablen, als Artiften ; und baß folglich ber Gas grunbfalfch ift, bem jufolge aus ben Gemablben, ju welchen ein Dichter Stoff giebt, auf bas mablerifche Lalent bes Dablers gefchloffen werben tonne. Bie permeifen unfre tefer auf bie Musführung felbit : XIII. 6. 142. befonbers G. 152. f. Aber ben befonbern Berth bes Grunbfages, baf blos Sanblung ber Sauptvormurf ber Doefie ift , als worinnen fich chen Die grofe Manier bes Griechen aufert, ben Berth biefes Grundfages in Unfebung amener wichtiger Rolgerungen fonnen wir nicht unterlaffen anguget. gen : Einmal flieft bieraus bie Regel von ber Ginbeit ber mablerifden Benworter ; gehaufte Benworter murben nicht mablen , fonbern bie Ginbil. bungsfraft ermuben ober verwirren; gmentens ent. widelt fich bieraus bie gange lebre von ber Untaug. lichfeit

## 64 Laofoon, ober iber bie Brengen

tichkein der delicriptive Poetry, und die Gründe bereichen, von benne es sonit so ichwer wied, sich Grund anzugeben. Die Poesse fann uns, vermöge der, Matur ihrer Zeichen und Mittel des Ausdrucks, niche mit Lebhaftigkeit und bis zur Talufung Gegenstände vorstellen, die in einem Raume neben einander fleben, und sich dem Auge auf einmal entwecken; und die hind den Auge auf einmal entwecken; und die hind den Auge auf einmal entwecken; und die hingegen blos nach und vorstellen kann. Diese ist unstreitig eine von den wichtigken, die Gert E. erdnert bat: S. 155.

Da Beir & aus bem Somer erwiefen hat, baf er feine Befchreibungen und Gemablbe ftets fo einrichtet, baß fie in eine Sandlung verwandelt mers ben , indem nicht bie fcon entstandnen Sachen , fonbern ihre Entitehung ergablet wird : er befdreibt. 4. E. nicht ben Bagen ber Juno , fonbern laft ibn burch bie Bebe Stud vor Stud jufammenfegen; fo fommt febr, naturlich bie Reihe an bas Schild Achills, und auch an biefem zeigt Berr & eben ben Runftgriff bes Dichters, bas Coeriffirende feines Bormurfs in ein Confecutives ju vermandeln. Dicht ber verfertigte Schild mirb befchrieben , fonbern bie Berfertigung. Diefe einzige Betrachtungsart ift bem homer vortheilhafter, und verrath mehr Charffinn, als mas von Pope und in einer beutfchen Schrift im III. B. I. St. ber Sammlung bermifchter Schriften jur Beforberung ber fcbnen Biffenichaften , jur Entichulbigung Do. mers angeführt worben ift. Birgil ift bierinnen weit himer bem homer, benn fein Schild bes Meneas wird wirtlich blos befchrieben, und zwar vom DichDichter, fo bag bie Sanblung mittlerweile ftille ftebt, und eine Epifobe angebracht wird, bie mit bem übrigen gar feine Berbinbung bat. Bas murbe Berr L. erft von bes Sannibals Schilb benm Gilius Stalicus, im grenten Buch, B. 412. f. fagen, menn es ibm bengefallen mare,

Wenn wir ben XVI, Abichnitt ein wenig gu metapholifch finben, foviel er auch bem Scharffinne bes Srn. 23. Ehre macht; fo ift vielleicht unfer Befcmad baran fculb. Bir fonnen aber nicht laugnen, baß wir nicht gern ben einem Gegenftanbe ber fcbo. nen Runfte Pfochologie lefen, und überbieß fcheint es uns, bag berjenige, ber bie gange Frage benm Schluffe bes vorigen Abschnitts nicht verftanben bat. fchmerlich bas folgenbe lefen burfte.

Im neunzehnten Abschnitte folgen noch einige Rritifen, über bas Schild bes Somers und bes Boivins Zeichnung beffelbigen. Berr &. glaubt, Boivin babe ju viele befonbre Gemabibe, bie er auch von amolfen auf geben reducirt, auf bemfelben gefunden , und nicht bemertt , bag ber Runftler nur einen einzigen,aber fo pragranten Mugenblicf gemablt, baf bas Borgebenbe und Rolgenbe baraus verftanben merben muß; ber Dichter bingegen, eben bieß Borges benbe und Nachfolgenbe jugleich mit bat ausbruden muffen. Bir find überzeuget, baß ein Runftler in Musfertigung biefes Chilbs fich fo verhalten muffen, aber wir zweifeln , ob homer biefe feinen Begriffe vom Unterfchiebe ber Dichtfunft und materiellen Borftellung in einem Basrelief gehabt, und bag er ben fich fo gebacht habe : als Dichter, fubre er eine gange 17. Bibl. III 3. 1 St. Reibe Œ

### 66 Laotoon, ober über bie Grengen

Reihe von Handlungen an , welche Bullan , als ein vollsommner Artift, auf bem Schilbe nur burch einen intereffanten Augenblick angegeben haben wurde.
Die nachher Hert E, felbst eingesteht, kann homer von der Mahlerbunft zu seiner Zeit noch kei-

ne febr feinen Begriffe gehabt haben.

Rorperliche fchone Gegenftanbe fann bie Doefie am wenigften vortheilhaft vorftellen. Die Birfung bavon muß fchmach fenn, ba bie verfchiebnen Theile aus beren Uebereinstimmung bie Schonheit entftebt , im Bebicht fich nicht auf einmal überfeben. laffen , fonbern nur einzeln und nach und nach. Der Sas, ben andere auch eingefeben haben ; (benn bie Erfabrung giebt ibn gar gu leicht an bie Sant, nur ben Grund haben andere nicht anzugeben gewußt. Dubos Refl. T. I. Sect. 13.) ber Cas alfo mirb burd Alcinens Chilberung aus bem Arioft, als ein beutliches Benfpiel, erlautert. homers unb Birgils Gefchicflichfeit im Unterlaffen, im Dicht. thun, mo fich nichts mit Bortheil thun lagt, und ber Runftgriff Unafreons im Gemablbe feines Magbenens und bes Batholls wird entwidelt. XX. Abschnitt.

Milein, die Poesse weiß ihr Unvermögen in biefem Stude burch mehr, als einen Runftgeiff gut ersehen. Seie brudet die Schönheit durch ihre Milefung und ben Eindruck aus, den sie macht: 3. C. hetena benm homer V. 156 - 158. Sie verwandet ferner die Schönheit in Reis daburch; bat sie beitelbe in Bengung fest, XXI.

Bingegen mifgfudt es ber Mableren, menn Re Schonbeit burch bie Wirfung ausbruden mill. Serr & zeigt es an bem bom Caplus, aus ber angeführten Stelle homers , vorgezeichneten Gemabl. Gierige Blide, faunenbe Bebe ber Belena. munberung foll fich auf ben Gefichtern ber falten Greife zeigen. Bie lacherlich , wie efel murbe bie Musficht biefer alten Gufannenbruber fenn ! Die Belena bingegen ftellt er verfchlepert auf , fo wie fie ber Dichter eingeführt batte. Man benfe fich bie Birfung im Gemablbe bievon in ber Bergleichung mit ber Belena bes Beuris , bie nadt ba fanb. Mus bem allen beftatiget fich nicht nur ber Unterfchieb gwifchen bem, mas Poefie, und mas Runft leiften fann, immer mehr und mehr : fone bern es mirb auch offenbar, Somerifche Rachahs mung ben einem Artiften ift nicht, ihm eben feine Bemabibe abborgen, fonbern fid ben Beift Somers eigen machen , Die Einbildungsfraft mit feinen erhabenen Bugen anfullen, benten, und feben, mie er . u. f.m. Man febe 6. 224 . 226. auch bie benben feinen Betrachtungen über bes Phibias Jupiter, und ben Apollo im Belvebere, mit ber finnreichen Erffdrung ber Stelle aus bem homer , Il. y. 210. all. G. 227 . 231.

Bafflichfeit fann ber Dichter eber ausbruden. Man fieht es an homers Therfit, weil burd Berrechnung ber einzelnen Theile und Ingrediengien ber Safflichfeit ihre Birtung nicht fo vereitelt mirb. wie ben ber Schonbeit ; nach bem hobern Grundfaße Der Empfindung , baf bas Bibrige allezeit leichter, 2. 4. ...

# 68 Lapfoon, ober uber bie Grengen

wo nicht machtiger, auf unfer Gefühl mirft, ale bas Angenehme. Auch braucht ber Dichter bas Sagliche, um bie vermifdten Empfindungen bes Sacherlichen und bes Schrechlichen bervorzubringen. Man perfolge mit feinen Bebanten bie feinen Betrachtungen über biefe benben Empfinbungen, G. 233.238. Der Dabler fann fich bes Saflichen ber Formen nicht mit gleichem Bortheile bebienen; es bleibt allgeit , anch in ber Machahmung , beleibigenb. und frort bas Bergnigen, bas auch fonft bie Runft bes Urtiften gemabrete. Die Urfachen liegen barinnen: Ben ber Dachahmung ber Saflichfeit lofen fich bie unangenehmen Empfindungen in feine angenehmere burch bie Erinnerung auf, baß es eine bloße Borftellung fen ; baflich bleibt baglich , fo mie Etel Etel bleibt , es mag ber Begenfanb mirtlich ober nachgeabmt fenn. Erreichung bes lacherlichen ober Schredlichen, ift Die Benmifchung ber bafflichen Formen nicht gans fo bequem in ber Mableren, als in ber Poefie ; bas Saftiche ericheint im Gemabibe in feiner gangen Rraft, burch bie Coerifteng ber Theile, und meit Die Boritellung bleibend und fortbaurend ift, fo bebalt enblich ber Abicheu bie Dberband. Ginen amenten Grund, marum bie Safflichkeit ber Formen fein Begenftant fur bie icone Runft ift, finbet Berr & in ber Matur ber Empfindung bes Saffe lichen felbft; fie ift an und fur fich, fo mie ber Etel, mit teiner angenehmen Borftellung vermifcht, und fann nichts als Unluft verfchaffen. Aber fann ber Dichter auch bas Efelhafte, wie bas Safliche, mer nigftens nigstens als ein Ingredienz zu vermifchen Empfiebungen krauchen? Derr i. bejaht es, und erweist es burch Berpfeile, baß fomohl bas lächgerliche als das Schreckliche, burch bas Ekelhafte vermehrt werben könne. Aber wiber ben Betrauch, ben ber Mahler vom Ekelhaften machen kann, hat er Eins wyndungen. S. 249-261.

Die folgenden Abfchnitte XXVI. bis XXIX. enthalten einige Bemerfungen über herrn Abt Bintelmanns Gefchichte ber Runft, welche Berr &. bamals querft erhalten batte. Erfterer batte ben lao. toon bis in bie Beiten Alexanders binauf gefett. herr & . ber überall mit mehrerer Behutfamfeit unb Grundlichfeit ju Berfe gebet, bringet nicht nur Edmierigfeiten bagegen vor, fonbern macht es auch febr mahricheinlich baf biefe Statue nicht eher, als un. ter ben erften romifchen Rapfern, verfertiget fenn fann. Heber ben Borghefifthen Rechter, macht Sr. L. 6 284. f.eine Entbedung , bie uns febr überrafchet bat, und wiber bie wir noch nichts einzuwenden miffen , baß es eine Borftellung bes Chabrias fen, nach Anleltung ber Stelle benm Repos Chabr V. leste Abichnitt enthalt noch einige im Binfelmann bemerfte Unrichtigfeiten , bie mir aber bier übergeben.

Wir wollen bagegen noch einige von ben gerfireuten Anmerkungen bepfügen, ohngeachtet ber iefer voraussiehen muß, daß sie zum Theil von ihrer Deutlichfeit und Brauchbarfeit baburch vertieren, weil sie außer bem Jufammenbang angeführt find.

Man findet auf feinem Runftwerke ber Alten, weder von benen, die noch übrig find, noch unter E 2 bener,

# 70 Laofoon, ober über bie Grengen

Denen , beren die Alten gebenken , eine Futie weil ihre Wuch einer Schönfelt fähig war. Bet dieser Belegenheit wird eine weit richtigere Erklerung des bekannten Basrelief, das den Zod Meleagers vorstellt, bengesüget, als Spence und andere gezehen haben. Denn Spence hatte zwo Auten darung zu finden geglaubt, S. 16. 17. 28: Aber S 106. 0 wird die Bemerkung genauer bestimmet, und auf eigentliche Kunstwerte einges sordankt. Wo es blos auf sinnbildliche Vorstellung anfam, konnen Kurien vorzesiellt worden sepn, und sind es auch.

Timanth verhullte Agamemnons Angesicht, wie bie gemeine Meinung ift, nicht, weil der Schmerz eines Vaters über allen Ausbruck ist; der hochste Grad bes Affests hat die allerentschiebeniten Buge, und nichts ist der Runft leichter, als diese auszubrücken; sondern weil es die Grazien der Kunft verboten; der Ausbruck wurde eine hässliche Bergerung gewofen sen. S. 18. 19.

Ein alter bartiger Ropf, mit aufgeriffnent Munde ift fein Jupiter, der Orafel ertheilt, wofidr ihn Montfaucon halt. Um Orafel gu geben, brauchte es fein Schrepen; und eine solche Gebarde ist wider des Joral an einem Gott. S. 21.

Im Gemahibe des Limanch kann Ajar nicht febrebend vorgestellt gewesen seine, wie Valerius Marimus erzählt; es wurde das Gemählde his durch geschänder worden ken. S. 21. 3m Plin XXXIV, 9. who eine verstummelte Stelle gtudiich verbessert: Syracus autem PhiloGetem claudicantem, cuius &c. 6. 22. 23.

Dem Dichter Philipp in der Anthologie, wird bom hern & S. 27. wohl mehr Scharfinn bepgelegt, als er wirflich gehabt zu haben icheint, Auch das breitzehnte Bebicht, B. IV. c. 9. scheint anzugeigen, daß Philipp ben Ausbruck an der Mes bea blos wisig bat erheben wollen.

Die Stelle im Sophoftes Philottet 702. 703. wird fehr mohl erlautert, und nangeurar ein Gefellschafter im Ungluck erklaret. S. 25.38. a)

"36 befenne, fagt herr I. G. 43. baf ich an "ber Thilosophie bes Cicero überhaupt menig Beafchmad finbe" (und gewiß, es ift ofterer feichte Declamation, als reife Ermagung ber Dinge und tiefe Einficht barinne,) ,, am allerwenigften aber nan ber, bie er in bem zwenten Buche feiner Tufcue planifden Fragen über bie Erbulbung bes forpermlichen Schmerzes ausframet. Man follte glannben , er wolle einen Glabiator abrichten , fo febr weifert er wiber ben außerlichen Musbrud bes " Comerges. - Dem verbammten ober feilen Rechter tam es gu, alles mit Unftand gu thun Bon ihm mußte fein flaglicher mund ju leiben. blaut gehoret, feine fcmergliche Budung erblidet mwerben. - Die tragifche Buhne erfobert ein gegrabe entgegen gefettes Betragen & Ihre Belben muffen Gefühl zeigen. . . 3ch bin ber feften Menning, bağ bie glabiatorifchen Spiele bie pormehmfte Urfache gewefen, warum die Romber in bem -Eragi Œ 4

#### 72 Laofoon, ober uber bie Grengen

"Tragischen noch so weit unter bem Mittelmäßigen "geblieben sind. Die Zuschauer lernten in bem, "blutigen Amphischeare alle Natur vereinnen. — "Das tragischiste Genie, an diese fünstliche Todes, seinen gewöhnt, mußte auf Bombast und Nos, bomontaden verfallen." — Eine schöne Bemete kung! Man sese noch den Misbrauch ber damad berrschenden stolichen Weltweisheit singu, so wied und das Eigne der tragischen Busne unter den Romera ziemlich begreisch fein.

Das Uebertriebene, daß sich in ben Rachahmungen wisiger Kopfe zeigt, die selbst Original baben scheinen wolken, wird an Petrons Bepfpiel febr wolf gezeiget. S. 54. Anneret. 17

Das Lebliche war überhaupt beh den Alten eine febr geringschäßige Sache. Sie fühlten, daß die Schofielt Bestimmung ihrer Runst, die Schonheitz, sie auf die beditige Entehrung bestielben führe. S. 66.

Ein schwebender Körper, ohne eine scheindare Ursate, durch weiche die Wirtung seiner Schwere versieder wird, if eine Ungereimsheit, von der man in den alten Aunstwerfen kein Erempel sindet. Deswegen halten einen schwebenden Körper gemein niglich entweder Flügel, oder er zuhr auf Wolfen. Und es besinder sich die inen Eben aus Wolfen. Und es besinder sich die ist der Ausbus Triumphal. n. 49. benket. Hert L. mach dasse Schweizelseiten gegen den Koden und von einer Munge, welche Spence, nach dem Abdison, zur Erklärung der Stelle im Juvenal Sat. XV. 100 - 107. nudam effiziem chyeno sulgen.

fulgentis et hasta Pendentisque dei ansühret, wo ein schwebender Mars sich der Nhea Sphola nähert. Die Stelle selbst, deucht uns, wird am natürtlössen in der alten Glosse erstlatt, quasi ad ichum se inclinantis. S. 81. c) s. daß überhaupt Mars im Aussall ausgedrückt war. So sis der auriga pendens beym Silius Italicus VIII, 283. Aen. V, 147.

Noch muffen wir in der Note S. 84. zur sten Zeile zu den Worten: wird man vergebens darnach durchblattern, folgende Auflöfung denfügen: Das hier ermähnte Vastrelief in des Bellori Admirandis (welches eben dasseilet jie sie hes Montfaucon Suppl. T. p. 183. sich besindet.) steht in der neuften Ausgade von 1693. Tab. 5. sehle abet in der erften. Doch ist Mars dasselbst nicht in einer schwechen Etellung, sondern er gest.

In ber alen Zeile ber Rote auf ber 85. S. fagt. herr i. daß man in alten Kunstwerfen tein Ermpel schwebenber Siguren fande. Allein an dem sogenannten tiberischen Achat, welches der berühmte Achat in der heiligen Kapelle der Kirche de Notre Dame zu Paris ist, sällt uns derzleichen Ermpel an derzeinigen Figur ben, welche is Rop in der; im Polenus Thesauro T. II. stefenden Abhandlung, welches is Rop in der, im Polenus Thesauro T. II. stefenden Abhandlung, welche ist moderscheinlich, sie Kom angeisch, swood als an der hinter berfeiben schwebenden Figur. Man sinde beren Abbildung auch in des Morells Columna Trajana, wo die Mennung des Alb. Rubens, des Harduins und Erststans bengesigt sind.

## 74 Laofoon, ober über bie Grengen

Die 90. Aesopische Fabet, vom Merkur beym Büldbauer, erhält eine seine Erläuterung. S. 88. s. hingegen durfte S. 103. a) aus tumerer wichs zu viel gesolgert, und S. 103. o sollte o Jeoras durch entstellen, schänden ausgebruckt worden seyn. Auch S. 112. durfte beym Cobinus und Svidas das Ayme pattum wohl nicht anders als auf das der Eybeleeigenthumliche Instrument der Pauke zu ziehensen, da Vesse, obesele, die Erde, so häusig siehe eigenehand von der Belee, die Erde, so häusig siehe eigenehand von der Belee, die Erde, so häusig siehe eigenehand von der Belee, werden.

In einer Unmertung C. 121, a) von Borftels, lung bes Tobes und bes Schlafes, wird bes guten Befchmacks ber Alten auch bierinnen gedacht, ble meit entfernt maren, ein efles Tobtengerippe bagu ju mablen. Benlaufig gebenten mir, bag boch Silius auch icon in bas Efle gefallen ift, XIII, 560, nigrum pandens mors lurida rictuma Berr Abt Bintelmann führt in ber Abb. von ber Milegorie, G. 81. bren Benfpiele von Tobtengerippen auf alten Basreliefs an ; wiewohl ihrer eigentlich mur amen find ; benn Cpon redt an benben Stellen bon eben bemfelben. Da aber auch noch Berippe auf amen gefchnittnen Steinen vorfommen, fo fcheint es fcmer ju fenn, ju behaupten, wie Berr & aufert, bag bie Alten ben Tob nie unter bem eflen Bilbe eines Berippes vorgestellt baben follten. Dur hat bief bie fcone Runft nicht gethan. Eben bafelbft wird bes Basreliefs an ber Rifte gu Elis benmi Panfanias Eliac. XVIII. gebacht, mo Berr & bie Borte: au Poregous dierreauuevous rous wodas fleber : bende mit übereuignber gefchlagenen Ruffen,

Füssen, als mit krummen Füssen übersesen will. "Was solden die krummen Füsse ausdrücken?" — Die Frage ist naturlich, allein, wenn sie sing wicht, beantworten ließe, so können dem Sprachgebrauche nach, dieorequeueiser rous nodas doch nichts anders als krummfüssen knaden senn. Bermuthlich lag eine gewisse spindliche oder allegorische Bortellung daden jum Grunde. Man benke an die hinkende Rache, und an die hinkenden Litä beym Homer It. 10, 499. Auch Eibull II, 1. am Ende hat incerto somnia vana, (oder wie Brouckhussellus sies justen den bie binkende Rache, und vana, (oder wie Brouckhussellus sies incerto somnia vana, (oder wie Brouckhussellus sies justen den pede.

Bon ber forperlichen Grofe, Die Somer feinen Gottern benleget. G. 135. c) und bag bas Coloffa. lifde in ber. Abbilbung ber Gotter aus bem Somer entlehnt fen; (ebenbaf. ) (ben verfprochnen Unmers fungen vom Coloffalifchen feben wir mit Berlangen entgegen.) von ber Zwenbeutigfeit und bem Difebrauche bes Borts Gemablbe in ber Doefie, bas man lieber mit ben Alten, Phantafieen nennen follte, 6. 149. find verfchiebne gute Bemerfungen und Bebanten eingestreuet. Wenn Dares bie Selena beschreibt : notam inter duo supercilia habentem, fo vermuthet Berr & bag nicht fomohl von einem Maal, als von bem fleinen Zwifchenraum. amifchen ben Mugenbraunen bie Rebe fen. fügt eine fritifche Muthmaßung ben, bag moram ftatt notam ju lefen fenn mochte. Das aus bem Seneca angeführte Benfpiel zeigt , baß mora ein Sinbernif, ber Zwifchenraum von einem gum anbern fenn fan, wenn baburch bie Bemegung ber

## 76 Laofoon, ober über bie Grengen

einen Sache gegen die andre aufgehalten wird. Bielleicht fiedt Bert & Erflarung im Worte nota felbft, das flatt discrimen flebet: so wie vernischte Sachen, res consulae feine notam haben, asso auch nicht unterschieden werden tonnen.

Die Stelle bes Plinius , in ber Bufdrift, G. 5. ber Sarb. Musq. mo nur von bren Runfflern gefagt mirb, fie batten in ihren Muffchriften, in ber pollenbenten Beit emoinge gefest, und nicht, wie andre, emoisi, rettet herr & gar fcon von einer anscheinenben Unmabrheit, ba fo viele Infchriften ber Runftler bas Begentheil lehren, inbem er ents bedet, bag Plinius blos von ben erften alten Meiftern ben Schopfern ber bilbenben Runfte (pinzendi fingendique conditores) rebe. 6. 276. f. In einer Unmerfung, 6 280. e) welche bie Muffuchung biefer bren Berfe im Plinius betrift, wirb gelegentlich eine Muthmaßung über eine Stelle bengebracht, lib. XXXV. Sect. 10. mo auf einem Gemabibe: Nemeam sedentem supra leonem, palmigeram ipfam, adflante cum baculo fene, cuius supra caput tabula bigae dependet, Nicias scripsit, se inussisse. Bielleicht, fant Berr & fand anfangs cuius fupra caput #TUXIOF dependet, quo N. Die Muthmaßung ift fubn, macht aber herrn & Chre. Uns bat es immer gefchienen, bag in bem tabula bigae ein Theil ober Stud am Bagen ftede, ber bier als ein Emblem bes Sieges bengemablt mar, wie fonft auf Basreliefs und gefchnittnen Steinen anbre Attributa bes Bettlaufs bengefügt werben, um bem Gieg barine

batinnen anzubeuten. Mit wie viel Beflangen feben wir nicht bem aten Theile Dieses vortrefflichen Buchs entgegen !

# 00000000000000000

V.

Cortes, von Friedr. Wilf. Zacharid. Erster Band. Braunschweig in Commission der First. Baifenhaus Buchhandlung. 1766. 14 B. fl. 8.

Die Epopee ift unftreitig einer ber fchwerften, ber größten und ebelften Urten ber Dichte funft , eine Urbeit , ju welcher fich alle Rrafte bes Benies vereinigen muffen, wenn fie volltommen merben foll. Machbenten und Ginbilbungsfraft. Reuer und faltes Blut mifchen fich felten in bem Temperamente eines Dichters, und find boch gur Erichaffung ber Epopee nothwendig. ' Man nehme bagu bie Renntnif ber Welt und ber gröften Be genftande in ber Datur, bas feinfte Ctubium bes menfchichen Bergens, bie fcarffte Renntnif ber Sprache und ber Schreibart, bie man fo in bee Bewalt haben muß, bag man feinem Bebichte gleich gludlich ben Eon ber Ergablung , und ben Schwung ber Begeifterung geben tann, fo fieht man leicht; ce penible Ouvrage

Jamais d'un Ecolier ne fut l'apprentissage. Deutschland fest noch immer sein giuctichstes Gente Benie auf Diefer Laufbahne mit einem ruhmilichen Borguge fortgeben, ichon nab am Biele, ichon im Angesichte Birgils und homers, indes jo viel andre, bie sich mit Berwegenheit in diese Laufbahn hineinfturgen, so halb entkraftet und erschöpft gu Boden sinden.

Berr Bacharia, bisher ein liebling ber fcerahaf. ten Selbenmufe , fonnte fich mit einer gemiffen Buberficht an Die ernfthaftere Epopee magen ; er liefert uns bier ben Anfang eines Belbengebichts, wobon biefe vier Befange erft ber fechfte Theil find. Es ift fcmer, ein Berf ju beurtheilen, moben foviel auf Unlage, Unord. nung ber Theile, und gludliche, Musführung anfommt, wenn man nur ben erften Unfang beffelben por fich bat. Unfre Beurtheilung wird fich baber nur auf biejenigen Theile einschranten, welche benm Eingange und ber Unlage einer Epopee in Betrache tung fommen. Indef munfchten mir bennabe. baß Berr 3. ber Belt ben Plan feiner gangen Urbeit bor Mugen gelegt, und fich barüber bie Grinnerungen ber Runftrichter gefammelt batte ; ob mir es gleich gar wohl miffen, baf ber erfte Entwurf bes Dichters mabrend ber Musarbeitung ungemein viel Abanderungen ju leiben pflegt. Bon ber Babl bes Inhalts finben wir auch nichts nothig git erinnern ; bas Gujet an fich fcheint uns allerdings wichtig , und einer großen Musführung fabig. Bon bem Bunberbaren und ben Dafchinen, herr 3. in feine Saupthandlung mifcht, wollen wir bernach reben, wenn wir biefe vier Befange burch. gegangen find. Ihren Inhalt gurfen wir niche 13: aus.

aussiehen, ba man ihm am Ende diefes Bandes von bem Dichter feibst wieberholt finden tann.

Erfter Befang. Der Dichter hebt mit bem Bortrage feines Gegenstanbes an :

Cortefens Thaten, wie er voller Muth Mit Siegerband in eine neue Welt Europens Donner trug, und Merico Bom Sipfel feiner Dacht herunter rif, Bill ich befingen.

hier ist ohne Zweisel zu viel versprochen; der Augenschein giebt es, baß nur. die Eroberung von Merico, wo Corres sich sichon ben Eröffnung des Gebichtes aufhält, besungen werben foll. Bit nehmen ums baber die Frenheit die Worte: wie er voller Muth — Donner trug wegzustreichen, oder (frensich persaisster) zu lefen: welcher voller Muth ic.

Die Anrufung bes Dichters ift an bie Begeifterung gerichtet; bieß mißbilligen wir nicht, aber bas murbe uns befremben, baß: biefe Begeisterung

bald bes helifons Bewohnerinn, balb ber verklarten hobn Des Sinai und Thabor

angerebet wird; wenn nicht bie Einmischung ber hobern Beister in bas Bedicht biefe Anrede gu rechte fertigen schien. Bugleich bittet ber Dichter um die Begleitung ber Bahrheie, und tragt die Moral biefer Epopee vor :

bağ die Welt Mit aleichem Abscheu vor dere Gögen Dienst, Bor frommer Schwärmeren, und Durst nach Godd. Des Spristen Buch, der Leiben Laste feb. Die folgende Anrede an die Europäer, welche fie jur Aufmertsamseit auf ben Gesang bes Dichters erwedt, ift sichon, und vorzüglich der Schluß. S. 6. Reift euch der Ruhm 16.

Ber ber Einführung bes Belben G. R. f. f. fep es uns erlaubt eins und bas anbre ju erinnern. Bir munichten eine Perfon, welche bas gange Bes bicht binburch bie Blide bes lefers auf fich gieben foll, mehr charafterifirt ju feben. Eine fcone Beundlage bagu batte ber Berfaffer in ber vortreff. tichen Geschichte bes Untonio be Golis, bem er fonft gefolgt ift, gefunden. (\*) Bir miffen frentich mobl, baf fich ber Charafter eines Belben am beften in feinen Sandlungen felbft fchilbert, und tonnen noch nicht urtheilen, wie er fich aus ber Rolge bes Bebichts wird bestimmen laffen ; benm Cortes aber batten wir es menigftens fur viele lefer gewunfcht, benen berfelbe in Diefen vier Befangen noch giemlich amenbeutig porfommen muß. girtelformige Bug:

Roch manche Sinbernif, Die nur ein Beift,

läßt feinen Muth fehr unbestimmt. hiernachst dunkt uns biefe Stelle nicht bie geforige Burbe, ben rechten Anftand zu hoben, um der glauben gier eine vorgügliche Nachläßigkeit in bem Bau ber Verfe und im Ausbrucke bemertt zu haben. Man test 3. 28. gleich die ersten vier Zeilen, und bernach folgende: Rieman war

Bon bem ungladlichen balb naden Bolt, Der

<sup>(\*)</sup> Historia de la Conquista de Mexico, "En Ambe" des. 1704. Fek. Lib, I, cap. IX, p. 31, 32.

Der nicht geglaubt , ber Europäer fen Bom gottlichen Gefchlecht

In ber folgenben Rebe bes Monteguma bebt fich ber Ausbruck wieber; am ebelften ift er in folgenben Berfen;

— Sind dies Menschen blog? Welch eine Kunft Dat sie gelehrt, des himmels Wetterstrahl In Nöhre fassen? Wer gab ihrer Hand Das Mörderschwert, zwepschneidig, spiegelbell, Das gange Glieder von dem Körper trennt re.

Much bie folgende Befchreibung bes Pferbes ift portrefflich, und befto ichafbarer, je eigenfinniger ber Musbrud gegen ben Dichter ift, wenn er berglei. den Begenftanbe mablen foll. Bon Batumogin. biefem ebeln jungen Belben, ber fo fcon befchries ben wirb, erwarteten wir G. 22, eine feurigere. und furgere Rebe. Sier litte bie Berfififation wieder viel Berbefferung. Das Gleichnif G. 26. f. fcheint uns nicht gang fchidlich ju fenn. Situation bes Monteguma pafit nicht auf bie Umftanbe bes Junglings, ber, bie Ungel in ber Sand, am Strome fist, und fein Muge an ber lanbichaft weibet, bie fich im Baffer fpiegelt. Das Saupt bes Europäers muß in Montegumens Geele eine gang anbre Bewegung hervorbringen, als ber offne Rachen eines Caimans in ber Geele bes Junglings ; Entfegen, Schauber, aber mit bunfler Rreube und innerm Triumph uber bie Sterblichfeit ber Europaer vermifcht. Benm Gatumogin ift biefe Greube nur lebhafter, und entwichelt 17.36LIU3.18t. fid

fich fogleich, und hier rebet biefer junge Selb (6. 28.) feinem Charafter und Affette gemaß. Much bas Gleichnif G. 30. welches Monteguma und einen Enrannen vergleicht, ben ber Morb eines Unfchulbigen beunruhigt, bat mohl gar gu viel Mebnlichfeit mit bem Berglichenen, und ben melften Umftanben, morinn er fich befanb. Hebrige bes Gefanges balt fich in bem mabren Zone ber epifchen Urt gu ergablen. Die Befchreibung bes Tempels bat viele fchreckliche Schonbeit ; vielleicht hatte fich ber Dichter noch einige Buge aus ber Befchreibung bes be Golis (\*) ju Ruge maden tonnen, welcher auch ben Gis bes Abaotts. und andre Theile bes Tempels umftanblicher ichil-Das fcbredliche Belubbe, welches Monte. bert. suma feinem Bogen thut, bunft uns übertrieben su fenn , und faum bie Enrichulbigung mit einer fcmarmerifchen Unbefonnenheit zu vertragen :

Dafern — ein Einziger Der fcmeren Straf entgebt, ein Einziger-Buruck ins tanb bes Aufgangs tehren tann; So trefft felbft mich ber gesproche Aluch, u. f. f.

Amenter Gefang. Bir fonnen uns zwifchen biefem und bem vorhergegenden Gefange keinen Zwischenraum ber Zeit benken, und boch sollte man ibn aus bem Anfange bes zweiten vermutben:

Schon flieg bas Binfeln ber Geopferten Gen Simmel auf, u. f. f.

Conff

(\*) Lib. III. C. XIII. p. 264.

Conft ift ber Gingang biefes Wefanges febr fcon; bas Reperliche beffelben ift auch burch bie fchrectliche Carimonie, die am Schluffe bes vorigen befchrie. ben murbe, gludlich vorbercitet. Bom Throne Bottes wird ber lefer jum Mufenthalte ber verwors fenen Beifter geführt, mo Abramelech in einen beftigen Streit mit Catan gerath, welcher burch Be-Bir erinnern bier nur, baß ligl gestillt mirb. wir, bisher wenigstens, weber bie Dothmendigfeit biefer Erbichtung, noch ihren Bufammenbang und Einfluß in die Saupthandlung bes Bedichts einfes hen fonnen. Barum eilt Abrameled aus feinem Bobentempel gur Solle ? Will er Benftanb von Satan haben ? Barum wird er benn fo erbittert. ba biefer bas Bert ausführen, und bie Spanier bezwingen will ? Warum entfteht biefer gange Streit ? Bogu enblich bie Ericheinung, melche Abramelech bem Montegumg im Traume wiberfab. ren laft ? Ihn befto mehr wiber bie Spanier aufaubringen ? Aber batte er nicht ichon gu Enbe bes porigen Befanges ben Lob ber Spanier mit ben fcredlichften Bermunfdungen befchloffen ? Bubem ift ber Traum felbft und bie vorgegebene Abficht beffelben ziemlich fchielenb. Abramelech, unter ber Beftalt bes Schufgeiftes, wieberholt erftlich feinen langft gegebenen Dratelfpruch , bag bie Chriften fein Reich bezwingen follten, und bann berfpricht er ihm boch vielleicht Gieg fiber bie Chriften. Rurs, biefer gange Gefang, und Die epifobifche Dichama, bie er enthalt, bunten uns gar nicht aum Wefentlichen bes Bebichts erforberlich ju fenn, noch £ 2

bie Sandlung ju beforbern, und bas follte boch jede Dichtung, jebe Episobe in ber Spopee. Bieleicher war ber Ueberfejer bes Miltons noch ju voll von ben 3been biefes Dichters, als er die Anlage au biefem menten Gesange machte.

Dritter Gesang. Der Dichter führt uns wieder zu ben Engeln zurück; Uriel ist von Gott an Stoah abgesandt. An sich gefällt uns die Dichtung, daß unfre Welt nur die äussere Schaale bes Erbballs sep, und die zwerte Rinde von Unsterdichen und den verstorbenen Frommen bewohnt werde.

Diefes wird bereinft, Benn sich bie legte ber Meonen schließt, Und, von der innern Giut julest verzehet, Die außer Ainbe diefer Welt geripringt, Die neue Erbe sepn, ber Ausenhalt Der Seefigen.

Die Befchreibung biefes Aufenthalts S. 111. ift reigend, fo mie die Schilbreung des Hains S. 121. iff. Rach dem Teaumgesichte des Cortes, in welchem ihm ein Engel, sein zwenter Schulsgeist, Mutz einspricht, wird dieser des beiter Beddungeist, Mutz einspricht, wird dieser des dieser und zweischafter; wir seine nieder nicht, das dieses Eeischt norswendig war. Cortes macht sid beiter Montegumens Höflicheite Bedenken, und halt sie für Verstellung; wir glauben, ein Mann mit Cortesen Alfischen konnte nichts anders, als verstellte Höflichkeit von einem Könige erwarten, den er im Bestige seiner kande ftdren wollte, und mit dem er dieser selbst auf die verstelltese kur umgeleg.

Ift mohl bie Befinnung eines Selben murbig :

Bie brennt mein Bunfch , bie Meigung biefes Bolts Bu forfchen ; ob ibr Berg noch gegen und Dit Reblichtelt erfullet ift.

Das beift, ob fie einfaltig genug finb, uns feinen Biberftand gu thun. Es fieht bier um bas Intereffe bes lefers ju mifflich aus. Die folgenbe Epifobe gefällt uns bennahe unter allem am beften, mas wir bisher von biefem Bebichte vor uns baben : und ber Dichter mirb ohne 3meifel biefe intereffante liebe-Gusmanns und Almeriens, einer Tochter bes Monteguma in ber Folge ju nugen In ben Befchreibungen verbient bie aute wiffen. Beobachtung bes Ueblichen alles lob, und fie erhalten burch bas Frembe befto mehr Meubeit und Reis. Das lieb, welches bie Tangerinnen ber Pringeffinn fingen , ift allerliebft ; wir muffen es berfegen :

Singt, o Gefpielen, fingt ein murbig Lieb Der Raifertochter, Die ihr ift im Sang Umfcbloffen baltet ! Montegumens Stolz, Gein Ebenbild ift fie ! fingt ibr ein Lieb.

Erbeitre bich rings um fle ber , Datur ! Ihr Binbe, bie ihr von ben Unbes baucht, Bebt fanfter ! fenge nicht mit beiffem Strabl, D Conne, fie ! Drangen, buftet ibr ! Mmeria luftmanbelt in bem Sain.

Mimeria, wie bunfles Cbenholz "if bein Beficht ; bie Bolle von bem Baum It nicht fo traus, als wie bein fcwarzes baar; Dein Feberschurg ift bunter als bie Luft, Menn fie bemablet wird vom Morgenroch; If schöner, als bes Regenbogens Glant, Der über Merico fich schimmernd wölbt-

Leih beine Sternenaugen, ihr jum Schmud, D foniglicher Pfau! ihr, Colibri, Reicht ihr die gebern von Ugur und Golb.

Mit Purpurnufchein wollen wir bein haar, Almeria, erhobn, und Perlenreihn Dazwischen flechten; und ein Blumenbusch Bon Dlamanten fchmude beine Geirn!

So foll der Jungling, welcher aus dem Blut Des großen Wontezuma stammt, dich febn. Er, schon, und tapfer, wie der Kriegesgott, Trägt deine Fesseln, o Almeria!

Bierter Gesang. Die Charaftere ber spanissen Jelon sied ist most gezeichnet, und mit Bergnügen erkeunen wir Homers Manier dartun. Auch die Richen bieser Manner in der Versammlung passen sich zu ihrem Charafter. Dur die Rebe bes Cortes, S. 183. st. kömmt ums zu ichwach, und zu gebent vor. Sie mußte es nicht son, wenn das Bilb sich auf sie schieften sollte:

So wie des Orellana Riefenstrom Sich unaufhatsam nach dem Orean Jumälgt, und wällt, und wilde Wogen splägt'; In seinen Strudeln rollen Wälder sort, Und Insieln, deren schreckliches Geheut Sich mit dem Braufen seiner Westen unsicht: Se fromt Cortespus Arde.

Da übrigens Berr 3. einmal bie bobern Beifter in feine Belben mirten laft, fo hatten mir geglaubt. er murbe biefe große Unternehmung bes Cortes, bie in ber That ungemein fubn mar, burch eine folche bobere Rraft wirfen laffen , wenigftens batte ibm bie Ericbeinung im Traume biefen Entichluß eine Ben ber Gefangennehmung bes geben fonnen. Monteguma miffen wir nicht , fur men fich bie lefet om meiften intereffiren merben. Bir benfen immer, für einen Raifer, ber feinen Pallaft verlaffen muß, um ben alles weint, beffen Rnie feine Lochter (und eine von ihnen ift Almeria) jammernb umfaffen, ber baben fich ju faffen weiß, und feine Unterthanen troffet. Inbeg liegt bie Schulb nicht an bem Dichter ; er ift es nicht, ber feinem Belben bas Berg bes Bufchauers entreißt. Alle biefe Um. ftande haben ihren mahren Grund in ber Befchichte, und find vom Untonio be Golis (\*) faft eben fo ausführlich befchrieben.

Dieß find die Bemerkungen, welche wir bep Durchlefung biefes Gebichts gemacht haben; fie find alle aus bem Bunfche entstanden, alle Theile biefer Epopee einander donitider, und badunch das Bange besto vollkommner zu sehen. Ihr wollen wir noch unfre Gebanfen über das Mumberbare und ben In dieser vier Gesange überhaupt hersesen; wir geben in dieser Absicht zu ber Voerrede zurcht, wir geben in dieser Absicht zu der Voerrede zurcht.

herr Zacharia vertheibigt sich bier wiber verschiedne Sinwurfe, bie man ihm über sein Gebicht F 4 gemacht

<sup>( )</sup> Lib, III. C. XIX. p. 3004

gemacht hat. Der erfte betrifft bie Babl bes Selben, bem man fo viele Graufamteiten gur laft le-Bir glauben mit bem Beren 3. baß gen fann. ein volltommen tugenbhafter Beld meniger intereffi. re, als ein folder, in beffen Charafter einige Reb. ler bervorftechen. Dur, glauben mir , muffen biefe Rebler nothwendige Rolgen ftarter leibenfchaften fenn , bie übrigens feine Grofe beforbern , und ben beroifden Beift bilben. Jachgorn, Gigenfinn, Radfucht, Bermegenheit u. bergl. find von biefer Mrt ; anbre leibenfchaften j. B bie Babfucht, ent. ehren die übrigen Gigenfchaften bes Belben zu febr. Cortes ift ein Belb, bem man große Gigenfchaften, und folche Tehler benlegen fann, welche uns fur ibn intereffiren fonnen ; vielleicht mar er von ben Reblern andrer Urt nicht fren, und feine Graufantfeiten maren oft Folgen niebrer leibenfchaften ; allein bas ift ber Runft bes Poeten erlaubt, biefe burch jene zu verbergen. Wir munichten alfonur, baß Berr 3. feinen Belben immer in folche Ctel. lungen brachte, bag er unfer Berg nothwendig mehr einnehmen mußte, als feine Feinde. Die Befangennehmung bes Monteguma mare ohne 3meifel für ben Cortes rubmlicher geworben, wenn man ben lefer mehr auf Die Wefahren ber Unternehmung, und auf bie Rothwendigfeit berfelben aufmertfam gemacht hatte, und bas Berhaltnif bes Monteguma mit feinen Unterthanen weniger vortheilhaft batte zeigen fonnen.

Der Ginmurf, ein Deutscher muffe feinen fremben Selben mablen, ift frenlich zu nichtsbebeutenb.

beutend, und murde vielleicht ju ber Zeit mehr Einbruck gemacht haben, als man bas für bie Wollkommenheit eines schlechten helbengebichte anfab, bag ber helb ein Deutscher war.

Mun fommt ber Verfasser auf ben Einwurf wegen bes Wunderbaren, welcher schon erheblicher ift. Wir wollen seben, wie sich herr 3. vertheibiget hat, und ihm unfre Mennung davon gur Prufung überlassen.

Der Berfaffer glaubt, weil er fur Europaer fchreibe, to nehmen ja alle bas Religionsinftem an, meldes er in fein Bebicht gebracht bat, und auch felbit die Zweiffer wurden bemfelben eben fo menig ibren Blauben verfagen, als ben Bottern Somers, u. f. f. Aber alles bieg, bunft uns , thut nichts Es fommt nicht barauf an, ob man gur Sache. bieg Spftem fur fich glaubt, fonbern ob uns bie Unwendung, welche ber Dichter an Diefem Orte bavon macht, mahrscheinlich vorfommen mirb. Bir leugnen bas Dafenn ber übernaturlichen Befen nicht, aber bie Urt ihrer Wirfungen und ihres Einfluffes in die Welt fennen mir zu menia. ton fonnte fich eine folde Art ohne Unitof von eis ner Beit bichten, in welcher ber unmittelbare Um. gang ber Unfterblichen mit ben Menfchen noch nicht gang aufgehoben mar. Rlopftod tonnte fie mit allem Rechte in bas große Befchafte ber Erlofung wirfen laffen. Aber unfer Dichter ! - Benn es nur mit bem Borfage, ben driftlichen Glauben auszubreiten, fo gang feine Richtigfeit hatte, und er nicht vielmehr ein Wormand ber Sabfucht geme-

fen

fen mare! Benn bie Sanblungen bes Cortes unb feiner Befahrten nur alle fo befchaffen maren, bag fie ben Ginflufi ber Gottheit und boherer Beifter pertrugen! Aber fo bunft es uns ju viel gemagt, menn man Gott gum unmittelbaren Urheber folcher Beranftaltungen macht, woran Geig und Berrich. fucht ben groften, und am Enbe boch nicht ber mahre Religionseifer. fonbern Aberglaube unb Schwarmeren einigen Untheil nahmen.

Der Berfaffer beruft fich auf Benfpiele, aufben Camoens, Arioft und Boltairen : aber boch mobl nicht im Ernfte ? Er weiß es ohne Zweifel, baß bieß ber einzige und ber größte Fehler ber luffabe ift, bag man barinn eine fo ungeheure Mifchung folder Mafchinen antrifft, bie fich gar nicht mit einander vertragen. Und wie fann er, bem biefe Difchung icon in ber Benriabe anftoffig ift, fich noch auf ben Urioft berufen ? Die gefagt, er thut es gewift nicht im Ernfte.

Dun tommt herr 3. ju ber Unterfuchung, ob bie Eroberung von Merifo bas Bunberbare aus ber driftlichen Religion erlaube ; und glaubt, baß bie Entbedung einer neuen Belt und bie Musbreis tung bes Glaubens wichtig genug bagu fen. iff benn die Eroberung von Merifo bie Entbedung ber neuen Belt ? 3ft benn bie Musbreitung bes Blaubens mehr, als eine fleine Debenabficht bes Cortes, ben auch ber Dichter felbft, in biefen vier Befangen bloß als Eroberer und Relbherrn banbeln lafit ? Es mar vielleicht bie Sauptablicht ber Gott. belt ? But ! aber wir fennen bie Mittel, beren man

man sich dazu bedient hat, und ist es erlaubt, diese Mittel einer unmitteldaren göttlichen Wirfung zuspichreiben? Und der Einwurf von der Neuseit der Geschichte ist gewiß so unerhebtich nicht, als er dem Verfasser vorsömmt. Der Dichter muß uns doch wenigstens immer durch die Art tauschen, auf welche er seine Maschinen wirfen läst; und das fann er weit leichter thun, wenn die Zeit seiner Handlung entsernt ist, und er überdem noch zu beier Zeit eine ganz andre Desonmie voraussessen beier Taut ein ganz andre Desonmie voraussessen fann, nach welcher das Meltspilem regiert wurde. Die Entsernung des Orts trägt auch nach unsern Erachten nichts dazu ben, die Geschichte zu verältern; er ist entsernt, aber uns delto bekannter.

Wir gestehen es freplich, daß home uns ju weit ju gehen schient, wenn er das Wunderbare ganglich aus der Epopee verdannen will. Allein, die Gründe, welche dieser tiessorichende Mann (\*) von dem Nachtheiligen und Unschieftlichen anführt, welches oft dadurch veranlaßt wird, verdiens ohch die Prüfung des epischen Ochtees. Das Wunderbare kann immer dem epischen Gedichte wesentlich bleiben, und doch kann es in einer Epopee verwerslich werden, wenn man nicht die gegderige Art desselben gewählt, wenn man es niche schieftlich und vodrischeilich einassochen bat.

Uebrigens munichten wir, bag herr 3. felbst biese Art bes Munberbaren feinem Gebichte nochwendiger gemacht hatte. Denn wir haben schon

<sup>(\*)</sup> Elements of Criticism, Vol. I. p. 94. 95. Vol. II.

oben erinnert, wie wenig Einfluß noch gur Zeit bie großen Unfalten auf die Haupthandlung haben, welche im Himmel und in der Hölle gemacht werben. Nichts verumfalter ein Geblicht mehr, als die üble Werbindung seiner Theile; und diesen Weber möchten wir einer Spopee nicht gerne vorzue werfen haben, welche einmal eine Ehre unfrer Nation werden fann.

Biber die Bersart diese Gedichts an sich, haben wir nichts zu erinnern; die einzelne Anstügrung solcher Berfe, welche nicht den gehörigen Bau, und, wenn wir so reden diefen, nicht die gehörige Fülle des Jambischen Sylbenmaßes haben, diese Anstüglen Spille des Jambischen Sylbenmaßes haben, diese Anstüglen Gelten, das wir viel solche Berge serinnen wir mussen geleben, daß wir viel solche Berge seschwen haben. Die Frenheiten, welche uns die Follenmaß erlaubt, werden gar zu leicht so gemisbraucht, daß man noch unter eine numeröse Prose sinabsinkt, und wo bleibt da vollends der Son der Epopee? Uns fällt von ungefähr gleich solgendes Bespiel in die Augen:

Ber überfab bie gange feveliche Berfammlung mit Bufriebenheit Cortes, G. 172.

In ben Reben ber hanbelnben Personen ist biese Machfäsigkeit noch beschwerticher. Gusmann rebet 3. S. 144. mit Almerien, und heftig und bem Affelte des Jorns gemäß, so lange er Drohungen wider die Spanier ausstöße. Aber nun wender er sich sich an die Schone selbst, und ist

bas die Sprache ber liebe, vollends in der Uebenrafchung, worinn er fich befand?

Doch wer bist bu, o Schöne? Dein Gesicht trannt zwar dich Merikanerinn; boch so Dente nicht, spricht nicht, die von der Aindbeit an Barbarsche Pracht und Sögendienst erzog —. Mein Herz ist dein! Bergied, Allmeria, Der Liede dies Geständniss, das so schnell, So umbereitet, so umausgeführt Dich überrascht, u. f. s.

Nein, wir können es bem Dichter nicht vergeben, daß er dies Geständnis so unbereitet, so unausgesüber nichtergeschrieben hat. Sonst gefällte se uns, daß er allen seinen Werfen eine mannliche Endigung gegeben hat, welches allerdings viel zur Pracht und Fenerlichkeit dieser Versart beyträgt. Wir zweisselfen nicht, daß herr 3. diesem Gebichte auch in diesem Stude noch mehr Neiß und Vollsommensteit geben wird.

# 000000000000000000

VI.

Christiani Adolphi Klotzii Carmina omnia. Editio emendata et noua. (ofine Unzeige bes Orts) 1766.

Co febr die lateinische Dichtkunft, in ben periobifchen Beeiferungen bes fo genannten mitt. lern Beltalters fur Die Mufnahme ber Litteratur, gelehrte Dachahmer ber alten Dichter beschäfftigt bat; fo haben boch bie fchonen Biffenfchaften von biefem Bleife, ben man auf bie Runft bes Alterthums manbte, nur wenigen unmittelbaren Bortheil Bon bem Perioben ber Befchichte an, gehabt. ba bie ichonen Runfte unter bas Chriftenthum auf. genommen murben, erfcheinen in ber gangen Bolge ber Jahrhunderte, fromme Rirchenlehrer, welche bem Evangello mit bem erbeuteten Schmude bes Seidenthums, Ehre, Blang und Musbreitung ber-Schaffen wollten; Musleger, ober Lehrer ber Schulen, welche burch bie befonbre Befanntichaft mit ben al. ten Dichtern, bie bichterifche Bortfügung und Bort. composition, ihrem Style eigen machten; Belehrte, bie in ben Jahrhunderten, wo lateinifch fchreiben, und lateinifche Berfe machen, allein fur Gelehrfamfeit galt, aus Begierbe nach biefem Borguge, ohne Mus. nahme lateinifche Dichter fenn wollten; und weil es ihnen in teiner andern Sprache fo leicht mar, Dich. ter vorzustellen, ohne bichterifchem Beule, lateinifche Dichter

Dichter merben fonnten. Go bat es alle biefe Jahr. bunberte binburch, immer genug Birgile, Borgge, Doibe in ber lateinifchen Sprache gegeben, aber in ber Sprache bes Baterlandes, wie menige? Schon bies verrath ben wenigen Rugen Diefer Arbeiten in bem Dienfte ber iconen Wiffenschaften, ober, um es genau ju fagen, ihre Untauglichfeit jur Bilbung eines auten Beichmads. Aber ber eigentliche Charafter bicfer lateinifchen Doefie, welcher fo viele Be leibigungen bes guten Befchmads enthalt, ift Urfache genug gemefen, baß fie, fern von bem Reiche ber Schonheiten ber Empfindungen und bes Biges,in bas ernfte und mubfame Bebiet ber Sprachgelehrfamteit permiefen ift. Sollte aber bie neuere lateinische Poefie bie iconen Wiffenschaften gar nicht interefiren, ba fie mit ber alten in fo genauer Bereinigung fteben, und von ihr benbes Mufter und Regeln bernehmen? Es fommt boch einmal fo febr viel auf bie Machahmung ber alten Mufter an. Gollte nicht bie Bemerfung ber Berirrungen jener neuen lateinifchen Poefie uns auf die rechten Regeln einer folchen Dach. ahmung fuhren, burch melche gur naberen Befannt. fchaft mit ber Runft bes Alterthums, und jur Ber-Schonerung unfrer beutigen, ben iconen Biffenfchaf. ten gebienet mirb.

Schon von ben erften chriftlichen Jahrhunderten an "), hatten die lateinischen Nachahmer ber alten Dichter

<sup>\*)</sup> Einer bet erften, ber biefe Rachahmung angab, war 27onnus mit feiner epifchen Paraphrafe bes Evangelii Johannis.

Dichter es angenommen , daß ein fertiges Nachsprechen solcher Worter, die ihrem Dichter eigen maren, nebst einer ungewöhnlichen Composition der Mörter und verworrenen Wortsbumg zu einem Golchte genug wate. Gebächtiss war ihnen statt des Gewies; und die nienen Neim zusammengeraften Wöhrter, machten ein Gebicht. Selbst die lateinkschen Dichter, denen es mit einem poetischen Genie geglückt hot, bessere Nachasmer zu senn, sind von der Fertigseit ihres Gebachtnisse überwielt worden, oft statt gemasster und gedachter Ausdrucke, mit erborgten und unangemessenen Wörtern ihres Dichters den Wers auszusschlien. So gar Widas, Buchanans, Petrarchs Gedichte sind von die sen innsofen poetlichen Bezwörtern, nichts weniger als rein.

Man wollte bie alten Dichter nachabmen. Mieles lefen und Befanntichaft mit ben alten Duftern von allerlen Charafteren und Beiten, fonnte vielleicht ben neuen Dichter bagu in Stand fe-Ben; aber eben biefer fein Reichthum mufite ber Dachahmung ichaben. Wie fcbiden fich bie, fo verichiebenen und einander gang unabnlichen Dich. tern abgeborgten Erfindungen, Bergleichungen, Bilber, Musbrude in einem Bebichte gufammen? melche Runft und Beurtheilung fie ju vereinigen? Man erinnere fich ber fo fchablichen Mobe, fich burch poes tifche Centones befannt ju machen. Bie piele Bedichte, wenn fie gleich nicht biefe Auffchrift führten, maren nichts anbers? Aber, marum mußten fie vereinfat merben ?

Es mar einmal gur Gewohnheit geworben, Berfe ju fchreiben . aber ju überlegen, ob tas, mas man fchreiben wollte, ein jum Bebichte fdidliches Gub. ject fen, mar nichts weniger als gewöhnlich: wie felten bachte man baran, feinen lateinifden Berfen. ben ber Dichtfunft murbigen Zon, bie Lebhaftigfeit ju geben? und wenn man es thun wollte ; wie fchicft. fich bie affectirte poetifche Erhabenheit ju einem gemeinen Gubject? Unter bes Sabinus (Melanch. thons Comiegerfohns) Elegien ift birjenige, in welcher er ben Gingug bes Raifers in Mugfpurg ergablt, febr menig anders, ale ein gereimtes Zeitungeblatt, ber. bon bem fpeierifchen Befpenfte nicht ju gebenfen. Sollte man fid) überhaupt nicht ein menig furchten. fich von bem Character ber lateinifden Poefie gu berirren . wenn man Begenffanbe mablet, bie von ber alten Dichter ihren zu fehr verfchieben fint? namilch, menn man in lateinifcher Gprache bichten will?

Lateinische Nachahmungen lateinischer Dichter, würden sich wohl von ihren Musstern gar zu weit enternen, wenn sie die alle Allegorie aus ber Jabelganz verläugneten; aber es giedt eine Einschrändung die ses Gebrauchs, eine mit Beurtheilung zu treffende Wahl ber poetischen Gedanken, die hieraus genommen werden; und welches das meiste ist, man unterscheibe die lebhaften und schonen Allegorien, welche Ersindungen des dichtersichen Benies sind, von dem gemeinen Sprachgebrauche des Alterthums, welche ihren einigen Grund, in den überseierten Fabeln und bem Alberglauben satten, Inen würde ein \$7, Zild. 111 Zi. 16tt.

mahrhaftes Dichtergenle gesunden, aufgenemmen und erweitert haben, anfant baß unfre lateinischen Dichter fich an biesen Sprachgebrauch bee Aberglaubens, ber ber Bentungsart unfern Zeiten so frembe ift, baß er ben beser nichts barunter benfen läße, staufich hielten, ihre Bedichte wieresinisch entstellten, und bisige Efferte wiber ihre Muse emporten.

Diefe Rebler in ber Machahmung ber alten Dichter, erinnern uns an bie entgegengefesten Berbienfte eines feurigen Benies, weldes gur Aufnahme unfrer beutigen fconen Runfte, burch Ginfichten und Rritif in ber Runft bes Alterthums vicles bengutragen im Stanbe ift. Der Berr geb. Rath Rlog ift als griechischer und lateinischer Philologe befannt; er bat fich auch feit 1759 als lateinifder Dichter gezeigt. Begenwartige Sammlung ift eine Musmahl aus brenen porbergegangenen Musgaben: Die Bebichte melde ber geb. Rath fcon borbin ausgegeben bat, hat er felbit ausgebeffert. Db ber Berfaffer Genie und Salente eines Dichters, und jum Lefen und Dach. abmen ber alten Dichter, Rritit befift, bavon muffen fich umfre lefer aus biefen Bebichten felbit, aus ben epistolis homericis, und nicht weniger aus feinen übrigen philologifchen Arbeiten überzeugen fonnen. Den Charafter biefer feiner Gebichte, namlich, baß fie Machahmungen ber Runft bes Alterthums fern follen, bat ber Berfaffer burch bie nachgeftochenen Untiquen angegeben , Die er ftatt Bignetten ju biefer Musgabe hat abbrucen laffen : Muf bem Titelblatte ftebt ber Ropf bes Boraj, nach einer Munge aus bent Cabinette

Cabinette ber Roniginn Chriftina; und bor ben beren Abtfeilungen ber Gebichte stehen, ein Ropf bes Anafren aus bem florentinischen Museo, ein Apollo eben baber, und ein Satyr aus Montfaucons Alterthumern.

Die Gehichte felbst find unter bren Tittel geordnet: Carmina, Syluae und Sermones. Die
ersten bestehen aus neun und zwanzig Oben, deren
Werth wir nach ihrer Aehnlichteit mit mahrhaften
Antiquen schägen. Sigentlich sind es horazische
Oben, aber auch den Con und den Ausbruck Anatreens, Tertaus, Callimachus, Catulis und andrer
lyrischen Dichter, hat ihr glücklicher Nachabmer sich
zu eigen gemacht, und dies mit der Behutsamkeit
und Beurtheilung, ohne welcheneue lateinische Poosse
und wenig interessiren würde.

Es ift icon genug gefagt, nach welchen Musfichten und Grundfagen wir diefe Gebichte ichagen; . ift muffen unfre tefer felbft einige Proben von ihnen feben.

Aus ber zwerten Obe ad Quinkum Icilium, welche schon vor der Ausgabe bes Lyrtaus steht, ist hier gleich eine Probe, wie es dem Olchter in dem Ausdrucke kriegerischer Empfindungen, und der hiese bes Treffens gelungen ist:

Cum per trementes par supero Ioui Vrbesque terrasque et gelidas metu Gentes tonans, Friderice, cuncta Fulmine goncuteres potente;

#### Christiani Adolphi Klotzii

100

Inuiclus unus forte ruentibus
Pectus Gradiui fluctibus offerens
Iris et Europae, instar unus
Innunerabilium cohortum

Und hernach an den Jeillus, Nee praeterirem quae bene gesteris Cum te trisulci fulminis impetu Circumtonantes per cateruas Abriperet memoranda virtus.

Sed fanguinem, sed strata cadauera

Vocesque vultusque et gladios ducum

Et puluerem expallens (et rebet von seiner
foeuen Muse) in antris

Aut gelido in nemorum recessiu

Blandos amores concinit: u. f. w.

Wir wollen aus XXII. De se ipso einige Stellen hiermit vergleichen. Der Dichter entsagt ben sonften Musen bes Pindus, weil ihn gewaltsamere Erlebe erbifen:

> Non irrigatam fanguine patriam Non ora fletu fqualida ciuium Non longius moestae querelas Saxoniae tolerare poslum.

Et me ferocem caftra fequi inuat Fortesque turmas. Ibimus ibimus Et plurimo mox illinenda Sanguine corripiamus arma, Nil fol peremto pro patria viro

Totum per orbem pulchrius adspicit, Nil est magis fronti decorum Vulnere pro patria recepto.

Lactus.

Lactus per ignes, lactus ahenea Per machinarum murmura, per globos, Per fulminatrices cateruas Enfe ruam calido ernore.

Das Unglud bes verwüsteten Deutschlandes ift ber Gegenstand von noch etitiden Den. Deson. Deson vers wird die Ersindung in IX. De bello a. 1758, wo der in ferner Nachfommenschaft kunftige kande monn bestdrieben wird, gefallen, wie er unverschens mit seiner hade die Wassen und Gebeire seiner Vorfabren, auf einem eigemaligen Schlichtielee, heavorgieht, darüber erschricht, und die Wusse berwünschet.

Trementi
Ore color, manibusque dura
Raftra excident. O! ferrea quam fuit
Actas auorum! (filiolis fuis
Vernisque diect conuocatis)
Pedora quam furiofa patrum! u. f. tv.

Moch eine Probe von biefer Art:

XIV. Querela Germaniae, ift eine fo lebihafte und rubrende Allegorie, baß wir uns getrauen, fie, auch ganz unlateinischen Lesern übersest verzules gen, ohne baß sie ihre Starfe und Schönheit verliert. Eine gewise Probe, baß blese lateinische Poefe unters Dichters, wahre und ganz eigentliche Poese ift:

"Ich fab Germanien, glaubt glaubt es mir! an den Gestaden der Cibe figen, und mit überschwenmutem Gestiche, über das schröckliche Berderben (unfere) Baterlandes trauren.

Ihre bleichen Wangen farben ist nicht bie gewohnten Freuden, und keine Krange beden ihr von Trauerafche schwarzes Saupt; um Bals und Schultern fliegt

(bas jerftreuete) Daar.

Delbe! so flagt se; die vor furzem bischeme Besein mit deinen bellen Bischem trättesse; sie, von vielen Blute schrußlich gesächt, aufgebäninnt von Leibern der Ernerveten, adigest du Errione von Leichen durch virtende Alammen, durch eingelichere Eridber, durch Recter, die verwaist über ihre Arbeiter trauern, durch Keider, die verwaist über die Arbeiter trauern, durch Keider, die vang mit Wood bedeck sind, dagin.

> Vidi fedentem credite credite Ripas ad Albis nuper, et humido Germaniam vultu nefandum Exitium patriae \*) dolere.

Non fueta pingunt gaudia pallidas Genas, nec atrum ferta tegunt capuf Trifti fauilla: perque collum Perque humeros volitant capilli.

Qui nuper vndis prata virentia Puris rigabas, fanguine plurimo Nune decolor, nune intumescens. Corporibus, queritur, peremtis,

Saeuos per ignes et cinerem urbium Agros colonis per viduos fuis Per rura late caede fparsa Funcreas agis Albis undas:

Hôre

Berifder nicht bieß patriae (für suum) die Miegorie? Was ift Germanien Sactretand? Nicht einmal die augenommene Ellipfis (notirae) die der Zatmität febr gemäß ist, fcheint die Nichtigfeit der allegoriichen Worfellung wieder beruftleiten. Sore meine Rlagen und meine Seufger; fenk fidefer burch meine Shanen vermehrt, welche bie Wilbbet meiner Sohne, und bie harten Dergen und bie Rafecen bergonige mit auspreffen.

D! schon viet Jahre hat euch ber himmel wiber meine Eingeweibe fo graufam wuten, und euch unter einander seibst vertigen gesehen, und über eure Schande errotzen muffen.

Dan welchem Ongel icheinen nicht bie gebleichten Saufen Gebeine ben Muge entgegen; welches Felo ift von Leichen rein; welche Gegend vielchalle nicht von bittern Magen, und traurigem Winfeln?

Bo ift mein mericobpflicher Reichtbun, wo find meine chemaligen Rrafte bingefichen? Bon bem allen, allen, was bie gange Belt über mit erstaumen machte, was ift vor bem Lufter meiner Kinder verschont geblieben?

> Audi querclas et gemitus meos Et crefce fletu, harbaries mihi Quem filiorum et dura corda Excutiunt feritasque regum.

Heu! jam per annos quatuor impie Vos facuientes in mea vifcera Vosque atterentes vidit ipfos Erubuitque pudore coclum.

Quis non aceruis albicat offium Collis? quod aruum funeribus caret? Quae non amaro terra planctu Triftibus et refonat querelis?

Immensa rerum copia quo sugic Priscaeque vires? illius illius Quam totus admiratus orbis, Quid residet vitio meorum?

# 104 Christiani Adolphi Klotzii

Rach fremben Ariegsheeren (die Nachkommen werben biefe traurige Begebeilheit Unwahrheit heißen) nach fremben Kriegsheren, o Schanbet Lufet ibr zum Norbe meiner Kinder, zu meiner völligen Verstörung!

D! ftedt ein, ftedt ein, ihr Gewaltigen! bie bligenben Schwerder; reichte einanber eure entwaffneten Sand gur Freunbichaft. Bringt den Frieden wieder, ber mehr als bundert Trimmobe ailt.

Darüber freitet ihr Ronige, wer ben Staaten am Beile bie beften Gefige geben, und bie aus unfern Graus gene verbanute Gerechtigfeit und Treue guerft gurudrufen fann.

Externa (factum flebile poftera Aetas negabit) prob pudor! agmina Externa, caedes in meorum Vltimuim et excidium vocatis? O fulminantes condite condite Enfes, amicas iungite dexteras Centunque maiorem triumphis Reddite magnanimi quietem.

Certate reges, quis melioribus Componat orbem legibus, et prior Quis exulem nostris ab oris Iustitiam reuocet sidemque.

XXIV. De proclio Kunnerdorfiensi, coque exstincto Kleistio milite forti, poëtadulci Der Con, ber im Ansange angegeben wird, erhalt sich in der fortgebenden Beschreibung bes Tressens

Quo me per cineres, perque acies ducum Per faeuos gladios, flammiferos globos Quo Bellona furens, per profugos equos Et flragis cumulos rapis? iam lituos, tubas
Clamoresque feros audio: fulminat
Iam late gladius: fanguineque irrubet
Et tellus fanie fluit.

Inliftens laceris corporibus furor
Voluit fanguineum flammea lumina
Per campum, gemitus gaudet, et audiens
Singultus morientium.

Bielleicht konnte ber Dichter bie Person und ben Fall seines helben zu wenig sinnlich und aussubritich zu zeigen scheinen:

Quae vistrix gladius fulgura proiicit!
Quaeque e luminibus flamma micat viri!
Hoc fi Mars populos fuscitat aeneus
Igne ardent oculi Dei.

Ecce illum propero fubfequitur pede Miles, nil metuens agmina proruit, Et deuota neci pedora fulminis Offert et gladii minis,

Iamque — o Phoebe tuum feu clypeo tege Seu tu fulphureis nubibus eripe — Pectus confpicio faucium, et improbo Ire e vulnere fanguinem.

Allein, man erfenne in biefen ichnellen und halben Bugen, eben ben wahren Charafter ber Beichreibungen ber Dbe. Benfpiele bes Alterthums find hievon bekannt genug; es ift nichts Frembes.

XXIII. Ad Martem. Man muß fich jur Bes hauptung bes Bagricheinlichen in biefer Dee, und jur Rechtfertigung ber hatte und Nachläßigkeit ber B 5

Ausbrude, einen Krieger nach bem Geiste bes Tyrtaus vorstellen, bessen wilde Wuth und erhisten Tros, ber Dichter hat reben lassen wollen. Man vergleiche bas, was unser Werfasser in ber Zugabe yn seinem Tyrtaus, von bem Charafter ber alten Kriegolieber, gerstreut gesogt hat:

Hanc Mauors animam, bellipotens Deus
Armorumque parens, hanc animam tibi
Deuoui fitiens fanguinem et inclytum
Nomen

### welche Bergleichung?

Ceu fortis fonipes ad lituos fremiț
Nefeit flare loco, collaque iaclitans
Mordet frana ferox: fic mea pecloră
Accendit litui vosque tubae aerea
Armorum et ftrepitus quem procul audio
O fuauis fonitus grata tonitrua!
Jam mifecre manum, jam videor mihi
Immixtus gladiis agmina rumpere
Dextra:

Außer ben Gebichten in biefer Art bes Traurigen und Schrecklichen, enthalt bie erfte Abrheilung ber Den, eine Mannigstatigkeit von Gegenständen, in der unser Olchter bie horagliche Muse nachasmt. Scherz, Wein und liebe, und nicht weniger bie philosophisch peetischen Maximen und Grundiche boraglichen Zeitaltere, find bie Gegenstände, mit benen die neue lateinische Muse sich beichäftiger. Auch bie horagische Fraundichten geindbeschäftiger. Auch bie horagische Fraundichte, ibensart und Laune, minnt

nimmt ber Rachahmer beffelben an, und verfest fich, und bie, an welche er fchreibt, in biefelbe.

XV. Ad Hesperum. Sine catullische Erfitbung, und eben die Leichtsertigkeit. Der Hesperus foll die verstofilene Liebe bes Dichters nicht ausspahen und verrathen:

> Te qui nequitias furtaque mollis. Et rapta. e labiis ofcula flammeis Attente specularis Blanda et murmura virginum

Vt suspensa metu sponsa et amabilena Formosis oculis lacrymulam exprimens Iam tradenda marito Numuam te rutilasse vult.

(Nam demens metuit duleia proelis Exoptatque fimul blandaque vulnera Ah! inuita tremefeit Formidans (ua gaudia.)

Sic ne me Glycerae mellea basia Figentem, et Glyceram mellea basia Figentem mihi, matri Morosae timeo indices.

At limen quoties illius obfidet Inuifus Bauius, tum precor, Hefpere, Tunc flamma rutilanti Vincas onnia fidera.

In XVIII. Ad Schillingium funbigt ber Dichter feine fpielende und vertiebte Dufe an; und eifebt

# Christiani Adolphi Klotzii

108

erhebt fich über bie finstre Epopee bes Somers, mit angenehmen Muthwillen:

Nunquam venultae viderat igneas
Malas puellae collaque lactea
, Nigrosque crines, tectus altis

Lumina Maconides renebris u. f. ro.

VI. Vindemia. Dithyrambus Der herr Berfasser hat velkeicht dem, mas Quintilian von dem Rychmus sagt: "Nec ullam habent in contextu varietatem: sed qua coeperunt sublatione ad depositionem usque decurrunt;,
burch die Einstemigteit seines Sylbenmaaßes solgen
mossen, und darum seine Ditsprambe aus lauter
Trochaen zusammengesest, deren Zahl in allen Berten gleich, bioß im lesten verdoppelt ist, und mit einem halben Russe die Strephe schließt:

Quis per aura perque montes
Perque faxa perque fyluas
Clamor editur fonorus?
Decipine forte duleis
Forte ludit error aures?
An choros ego frementes atque plaufus audio?

Der Dichter sieht hierauf bas ganze Gesolge bes Bacchus und Sissenus, und ruft zur Feper, zum Scherz, zum Arunt und Russen, Madden und Brüder hers ber. hierauf solgt bas tob bes Bacchus, bem ber Dichter sich zum Eigenthume weist:

Fructibus tuis carenti Nulla dulcis est puella Nulla suanis est voluptas,

Nullus

Nullus dies est screnus, Nullus est iocus iocosus. Tu dies, iocos, puellas, cuncta reddis aurea.

Floridam tibi iuuentam Confecro, u. f. w.

Wenn gleich die horaischen Oben ben Son und die Sprache ber bachischen Begeisterung dem Dichter angeben sonnten; so ist boch die Erbeithe stür die Aussichtest und zu der einer worden, daß die Stichtendben, wenn wir eine sehen sollten, eine gar zu alte und ungestalte Antique sen wurde, als daß sie sich jest zur gänzlichen Nachahmung schieren fonnte. Ist ihre Benennung bech schon zu Aescholus und Aristophanes Zeiten, zum Sprichwort, und Spotte gebraucht worden.

Einen noch größern Benfall verdient, nach unferm Geschmade, das Gedicht XXIX. Ad Sodales. Die Freunde des Dichters sollen mit ihm zu Helde ziehen !

> Totus concutitur turbine bellico Orbis; nos etiam feruidus incitat In pugnas animus, nec patitur fequi Ignaua otia languidos.

> Pingamus foueas, moenia et aggeres Pingamusque mero triftia proclia. Jam foffas video fanguine turgidas Et fpumantia flumina.

Genug; unfere lifer werden vielleicht biefe Obe felbst aufsuchen. Sie mögen es mit sich ausmachen, ob ihnen die Ariegscharte auf dem Erinktische bes herrn B. oder das schalschaft vertraute Gespräch ber forazischen Erinkbruder (Od. I. 27.) besser

Bon ben Oben, beren Subjekte von ber horagifchen Philosophie hergenommen find, mollen wir einige anzeigen.

V. Adrosam. Die blubende Rose welft balb, und flirbt, also unfer leben : dager Die Folgerung

Quid? si iam properans mors nimis imminet, Et circumuolat atris Pennis sorte meum caput?

Cur demens animo gaudia differam Jucundosque dies? quemque diem puto Diluxiffe fupremum Non fidens ego craftino.

XIX. Ad Schillingium. Die ftoifche Lugend, bie gegen Reichthum und Shre unempfindlich ift.

Parca nascenti dedit affluentes
Non opes fortuna mihi, nec aurum,
Non dedit claros titulos auorum aut
Praedia magna

Candidum pectus mihi forte, fatis Nescium fiecti rigidis, et audax Et minas terrae et maris, insciumque Spernere vulgus. Der Beife fieht Gitelfeit und Schande in bem Glange ber Ehre und bes Reichthums :

Cur ego gemmas, radians et aurum Vestis adorem?

O prius pauper peream nec ulli Notus, immerfus tenebris! Honores Quos milii vulgus tribuat videntur Dedecus ingens.

Gegen alle Schicffale, Oerter, und felbft gegen bie Jahre feines lebens ift er gleichgultig:

Me Deus quemeunque velit videre Angulum mundi, fugiam hine libenter. Seu dedit plures mihi, fiue paucos Praebeat annos.

Das Herz feines Freundes allein ist es, das er bis über das Grab hinaus besitzen will. —

XX. Ad eundem. Veros honores, verum animi decus

Laudesque anhelans non dubias, tuo

Accenfus exemplo, caducas

Rideo opes hominum metusque.

Dieß ift ber Inhalt, nehmlich die Standhaftigfeit bes Stoilers

Cui pectus adversus dolores

Alta tegit triplici aere virtus.

und ber Muth beffelben wiber bas Schieffal, mis ber alles Irbifche, felbst wiber feinen eigenen Ror-

# 112 Christiani Adolphi Klotzii

per, weil fich fein Beift gur Unfterblichkeit empor fchwingt:

Humana fortis fubiiciam mihi Magnoque spetnam pectore: lumina Non torua fortunae timebo: Me timeat fugiatque Diua.

Quid deprimamus particulam aetheris? Non igneam vim figere humi pudet? Coelique cognati moremur Nos humili releuare terra?

Scruile tandem deiiciens iugum Inuisa frangens hic animus diu Et claustra rumpens, liber alta Aethereis petet astra pennis.

Terrae relinquens exuuias putres Et mortis expers per liquidum aera Lateque per nubes volabit Sydereae nouus hospes orae.

Hine lactus olim praecipites poli Cernet ruinas, fydera pallida Et pallidum folem videbit Hine gemitum morientis orbis.

Acuique fingultum audiet ultimum Solus fuperfles viuet et integer Non igne nee ferro nee annis Non animus periturus acuo.

Sorag felbst hat seinen Welsen nirgends so stark und trofig reden laffen. Die Beschreibung des Unterganges der Welt, hat unfer Dichere auch durch Bilber, die ihm eine erhabenere Poeffe, als eine eine horogische, gelieben hat, fehr verschönert. Wir haben überhaupt es ben Lefern felbst überlag, fein wollen, die Bilder und Allegorien zu bemerfen, die sin und wieber, aus vielerles aten (auch neuern) Dichtern, genählt, und geschieft angebracht sind.

Wir haben die Gedichte dieser ersten Abtsete tung sir horazische Nachahmungen angenommen; aber einen eignen Schlag scheint das Gedicht III. Ad Germaniam, zu haben; man mußte es benn sür eine entsernte Nachahmung von Horazens Carm. III. 6. ober 24. ansehen. Der Dichter gest etwas undarmherzig-mit unserm Zeitalter um, bem er die rause zesensart und wilde Einsalt der Cheruster unter ihrem herrmann vorwiest.

Die zwente Abtheilung Syluac. Diefe vermifchten Gebichte find ber frenen Mufe bes hrn. R1, mehr eigen als bie Carmina. Es find ihrer eiffe.

V. Deploratur euersie Dresdac. Einerührenbe Etegie. Rach bem Erstaunen über bem entstellten Anseben, ber vorbin so prachtigen Stadt, tommt ber Dichter auf die Ruinen ber Rirchen und Saufer:

Nunc heu difiectas moles, auulfaque faxa Strataque nunc video culmina trifitis humo, Praceipiti calip oficiifi in puluere celfam Frontem, cui, turris, de cruce nomen erat. Templa iacent, turres sedesque iacent, et eunti Vix mihi permitit tanta ruima viam. Tune (iterum madidis oculis et pectore moefte Quaero) tu Dresda es? tu domus illa deum? Sic eft

17. 3ibl. 111 3.18t.

ນ

Den

### Christiani Adolphi Klatzii

114

Den Schluß macht eine poetische Beiffagung, von Bieberherstellung, burch Augusts Burudtunft

Numineque Augusti reuocato in culmina prisca Gaudium eris patriae Saxoniaeque decus.

InIV.Cum e Saxonia auctor discederet rebet ber Dichter bie gartliche Sprache bes Abschiebes an fein geliebtes Baterland.

VII. Cum multa carmina et complures latyras in ignem coniceret. Die muntre saune in bem gangen Stüde, und die muthige Zufriedenheit des Dichters über sich selbst, wird vielleicht den kefern, gefalten. Der Schluß --

Quid mea dextra tremis blandum tandem exue patrem Aude agedum, Klotzi, faeuus et elfe ferox — Actum elt— iam chartas crudelis corripit ignis, Veriti et in cimerem (nec gemo) feripta mea. Plaudite! rem magnam perfeci, plaudite et altum Pectus et inuictum tollite ad altra poli. Credite tradiderit qui flammis lumine toruo Et rigido verfus corde poeta fuos, Maior Alexandro, qui totum vicerat orbem Quique Phygum exitium, maior Achille fuit.

VIII. Sibi multos malos libros legendi necessitatem impositam suisse ift voll gerechtem Eifer wiber die schlechten Schriftseller unserer Zeit-

Den poetischen Lod unseres Dichters, und fei, ne erhabenen Aussichten jenseit der Seetblichfeit (IX. Sibi mortem propinquam vatieinatur) werden seine Lefer wohl lieber unter die Machabmunmungen ber philosophischen Poeffe bes horag, neben ber angegeigten XX. Dbe, als in bieser 26theilung unter eigentlichen Gelegenheitsgebichten, versetz munichen.

Die leter Abtheilung (Sermones) enthalt bren Seattren. Den Anfang macht eine Berathfollogung mit bem Barus (nach bem Horas Sernion, II. .) in ber Der Dichter die Gegenstände feiner Satire bekannt macht.

Ne Satyram feribas, inquis? cur, optime Vare, Non ego confiringam flultos animosque feroces? Et faltum fludeam compelécere? reddere verae Dodrinae décus creptum? ridere fluporem Per fora regnantem, per templaque, perque cathedras? Non tituli et generis fucum, afcitosque colores Queis ventofa flusa tegit ignorantia fordes Tollere, et audaces feiolorum oftendere nifus?

Wir finden diese Satiren weniger in dem Horagischen Geschmade als die Oben. Aber wie viel heißt es auch horagens Satire nachasmen? — so viel als ein Pope (eyn. — Die spisige Rürge ber Gebanken, der Reichthum an Moralen, an seinen Marsmen, an Bergleichungen, an Berspielen aus der Geschiche, Begebenheiten, reisen Erfahrungen, die unerwarteten furgen und schnellen Ausfälle — gewiß dies und noch viel mehreres macht eine neue Porgajiche Satire zur allerschwersten Art der Gebichte. (\*) Doch vielleicht ist es unser hot der Gebichte. (\*) Doch vielleicht ist es unser

(\*) In der Nachahmung der fprischen Muse bes Sorag konnen doch die nachsteu Jahrhunderte etliche gwar

# Christiani Adolphi Klotzii

116

Febler, daß wir Bergleichungen anstellen wollen, wo der Herr B. feine Nachahmung zur Absicht gehabt, und seiner eignen kaune mehr gesogt ist. Bermuthlich hat er nur in diesen wenigen Studen einie Proben seiner bisherigen Bersuch in dieser Gatung der Dichtsunst zeigen wollen; und als solche werben sie auch ben ihren Gern ihren Werch behaupten. Der Ion is lebbaft, oft hisig, und bem angenommenen Charafter vollsommen augmensen. 3. B. aus der ersten

Vae! iecur efferuens commota bile tumefeit, Phoebus et iratus quae porrigit arma capello. Perfequere hune virgis, et caede, Camoena! flagello, Sit licet armatus plebis regumque fauore, Qui nugas hominum fludio defendit auili.

Folgende Anspielungen haben das lächerliche der Satire: Es ist die Rede von aufgeblasenen und unwissenden Sprachgelehrten und lateinischen Dichtern.

Albius ignorans numeros linguamque latinam Atque pedum leges ignorans carmina pangit —

(swar febr wenige) lateinische Oldster aufweisen, die noch viel Ede brechtene. Iftaatisia Casimine, Sarebieu (im Anfange bes 17. Jabeh.) dat sich mit sienen vier Biddern Ayricorum ber den berühmtesten Knusstelbern den Annan des worten sowes erworben. Seine Oben tehnen auch mit Hern sie rem gleich ibre agzwungene und mith hern weben, wenn gleich ibre agzwungene und mithham Knuss juwilcin herem übrigen Werblenste, nachtychill gift. Quid tum? non misero crines barbamque (\*) recidam, Non colaphum (\*\*) infligam: sed quis ridere vetabit?

Bum Schluß biefer erften Satire lacht ber Dichter auch uber fich felbft :

"At leges ipli nimium tibi feribis acerbas Carmina componis mala, visque poeta videri." Quid faciam? illeui chartae femel ifta, poetae, Noris nos, quae feripta aegre delere folemus.

Die zwote Satire spottet über bas Unvernunftige in bem Urtheile ber Macenaten, nach bem Augige-tichen und ben Anguge ihrer gesehrten Elienten. Der Candblat wird französisch von Juf bis aufs haupt gepußt, macht seine Auswartung nach französischem Ceremoniet, wird bemundert, und macht sein Glute. Der Aufzug ist theatermäßig, und die Erzäsitung siemlich lustig.

In der dritten beklagt sich der Dichter, daß sein guter Wille bogsedichte statt Satiren zu schreden gehnbert werbe, weil der eigensinnige Wers, durch die kobsprüche und Eprennamen verdorfen werde; da er hingegen zum Labeln stets biegsam se, Er sührt, so wie in der ersten, Boppbele und Konten Er führt, so wie in der ersten, Boppbele und

- (\*) Bimotbeus, ein aus feinem Baterlande nach Stalien entwichener gerichtischer Gelehrter (im Anfange bes 15 Jahrh) verlohr in einer Wette nut Jeans ciffus Philispins über der Quantität einer Spile, feinen Dart.
- (\*\*) Dem Poeten Chorilus, foll Alexander b. G. feine guten Berfe mit Golbstuden, und feinen schlechten mit Maulichellen bezahlt haben.

Mamen an, bie unfere lefer bier nicht wieberholt erwarten werben. Die Welt fragt immer nach bem Berufe eines Satirenfchreibere, unb

Si mala condiderit in quem quis carmina, ius est Judiciumque. Esto si quis mala: sed bona si quis u.f.m.

#### VII.

Hermin und Gunilbe, eine Geschichte aus ben Mitterzeiten, Die fich zwischen Abelepsen und Uflick am Schäfterberge zugetragen, nebst einem Worberichte über die Ritterzeiten und einer Allegorie. Leipzig ben Weidmanns Erben und Reich, 1766.

Die Zeiten ber Ritter haben ben Spaniern unb befonbers ben Italianern reichen Stoff gu Bebichten gegeben. Ben ben lettern haben fie bie romanifche Epopee bervorgebracht, eine Battung von Bebichten, bie vielleicht bie Mufmertfamteit mancher lefer mehr unterhalt, als bie gewöhnliche Bie fleißig wirb nicht ber Roland bes Arioft von feinen Lanbesleuten gelefen ? glanber haben ben Spencer. Die Frangofen bas Madchen von Orleans, welches in ber mabren Manier bei Arioft gefchrieben ift, und bem Genie bes Berfaffers eben fo viele Ehre, macht als es feinem moralifchen Charafter nachtheilig ift. In Deutich. land bat es noch feiner gewagt biefe Bahn gu betreten, als etwa ber Berfaffer eines gemiffen Bebich. tes, Selinde betitelt , bas ibm aber verungludt ift. Die Die Geschichte hermin und Gunisbens hat aber einen besser Dichter gesunden, und könnte allemal eine ichine Explode in einem romanischen helbengebichte abgeben. Der Berfasser hat sie in dem Ione der Romange erzählt; aber es ift ein höherer Son, als der, in wolchem unsere bezoen bekannten Romangendichter gesungen haben, und nichts komisches darinne.

Der Innhalt bes Gebichts ift folgenber. hermin ein gartlicher Inngling fiebt Gunilben eine Schone, von der ber Dichter eine febr reigenbe Befchreibung macht : er liebt fie, und entbedt ihr feine Zartlichfeit. Sie hort ibn gern,

wenn er von Liebe fpricht;

allein fie überwindet fich feibft. Er foll erft ben Befig ihres Bergens verbienen.

Sie fpricht mit ftolgem Muthe : Ein Selb nur ift mir fcon, Den Sieg und Rubm erfampft mit Blute, Weit über bich erhobn.

Rein Junter foll mich je erlangen, Deg Duth nur Safen fangt,

Rein Jungling , bem auf garten Wangen 3meybeurge Wolle bange.

Drum gieb in Rampf jum Morgenlande, Um Bion ju befrepn.

Dort lerneft bu im Ritterftanbe, Erft meiner murbig fepn.

Wird Panger, Ereng und Ruhm bich gieren, Dann, gartlicher Dermin, Dann fannft bu Gegenliebe fpuren.

Und damit flob fie ibn.

S 4

Sermin bleibt fühllos ben diesen Worten fren. Enblich fommt er wieder zu sich felbst. Beschießt fich ber Beschlichgeit ber Menichen zu entziehn, und wählt sich einen finstern Wald, nicht fern von bem Schließt Bunilbens zu seinem kinftigen Aufenthalte, wir wirft er sich sehen in Rlagen verseufzer: Einst wirft er sich an einem Eichenbaume nieder, und schläft ein: Dier hoter eine Schenbaume nieder, welche ihn ermunteer, sich nicht ber Verzweiflung zu überzeben.

Bergweiflung ift bas Loof ber Thoren, Da jedem Rofen biubn, Du bift ju Freud und Giuct gebobren, Ermuntre bich, bermin!

Auf diefe Ermunterung beschlieft er noch einmal einen Berfuch auf Gunilbene Berg zu magen, Er fleibet fich als Schafer.

Run batt' er Stab und Flote, Sang, wie ein Tauber girrt, Schwarmt um ibr Schlog, wie ein Planete Um feine Sonne irrt.

Micht lang' umfonft — benn welch Entjuden!

Er bat bas Glud fie ju erblicen, Um Bach, im Buchenthal!

Er wirft fich ber Schonen ju Riffen, fleht fie, fich nicht von ihm zu entfernen, und erbiether fich, dem ich derften Abendtheuer zu troben, wenn fie ihm nur nabe ift.

Lag mich vor beinen Angen flegen, Dann ift tein Sieg mir fcmet, -

Denn

Dann fuch ich nur in Schlacht und Rriegen, Und Tobe, Rubm und Ebr.

Menn einftens 3merg und Rief' und Drachen, tinb Baubrer um bich fenn.

Und bich ju beiner Qual bewachen, Dann will ich bich befreun.

Benn Frevler bir jum Sobne fprechen, Go biff bu mein Danier.

Co will ich Speer und Lange brechen, In Schlachten und Iburnier.

Da foll mein Schwerbt gleich Donnerfeilen, Den Selm bis auf ben Bopf.

Sa Ritter von einanber theilen. Bis auf ben Sattelfnopf.

Um feine liebe auf Die Probe gu ftellen, befiehlt fie ihm einen Stein einen Berg binangutragen. fer Stein ift bezaubert. Diemand fann ibn bemegen' ber nicht fromm, feufch und treu ift.

Gin Rlaufner bat estamar gemaget : Doch ba marb offenbar, Daff er mie Ritter bier verraget. Gin bloffer Seuchler mar.

Bermin gehorcht ihr voll Freude. Er beweget ben Stein . er nimint ibn auf ben Rucken, und feicht ben Berg binan. Diefe Stelle ift ungemein reigend : Bunitbe fieht entgudt ben Muth ihres Lieb. habers, boch - ach er fturgt,

und ibn begrabt ber Stein,

Bas gleicht Bunilbens Entfegen ? Die Comer. muth ergreift fie, und fie befchließt, ihr ubriges leben ben einer beiligen Ginfamteit gu wiomen. läßt

Im bicten hapn ein Bethhaus bauen, Im Buchenthal, am Bach.

Ja, barf man bem Gerichte trauen, ....

Des Rachts im fürchterlichen Grauen, Ihr Beift nach um ben Stein.

Und fenfget iest noch um herminen, Beym Bremterthurm im Balb,

In nun verobeten Ruinen Der Gulen Aufenthalt.

Da macht bie Furcht bem Wandrer Fluget-Co graufam nicht ju fenn,

Ihr Schonen fen euch bieß ein Spiegel.

Ein fehr schiner Schluß, der der ganzen Ausführung nichte nachgiebt! So deutlich inzwischen die Moral in die Augen fällt, so hat doch der Werschfer für gut befunden, seinem Gedichte eine Allegorie anzuhängen, worinn er auf eine sehr muntere Art zeiget, daß hermin der Stolz, und Gunitde die Wode vorstelle. Wielleicht ist die gange Alklegotie eine Parodie auf diejenige, wolche Lasse die inem Helbengedicht bengefiget hat. In dem Wort-berichte rühmt der Werfalfer mit großem Nechte die Vortschile der alten Ritterzeiten,

"In benin Mahrheit Ereu und reine Li be galten," und wo bie Ginbilbungstraft fo vielen Stoff fur ben Wif findet. Diefer Worbericht enthält fehr viele schone Ammertungen in einem fehr lebhaften Styl.

2.

Der Berfaffer zeiget benm Schluß berfelben eine Quelle an, wo man fich mehrere Dachricht über Diefe Materie erholen fann. Diefe find Die Letters on Chivalry and Romance, bie mir au ihrer Beit angezeiget haben, und von benen mir gelegentlich in unferer Bibliothet eine Ueberfegung einguruden gebenfen. Diefe Romange grundet fich auf eine am Collinger Balbe, und in ber Gegend von Abelepfen und Uflar befannte Trabition, baf es im Thal ben bem Bremferthurm gewaltig fpude, und baß fich vor vielen Jahren ein Schafer vermeffen habe, aus eben biefem Thale einen großen Relfen auf ben gunachftgelegenen Schaferberg binauf ju tragen ; welches er gwar gethan, ebe er aber bie Sohe vollig erreicht babe, fen er gefturgt, und fo unter ben Relfen begraben morben. Bie fcon bat ber Dichter fich biefe Trabition gu Ruse gemacht, und mit wie viel Naivetat ausgeführt! Das einzige batten wir vielleicht gewunfcht, bag ber Traum feines Selben einen größern Ginfluß auf bas Bange batte, und fo eingerichtet mare, wie man bie Eraus me in ben Tragobien brauchet : aber vielleicht bat Diefer Runftgriff bem Berfaffer ju abgenußt ge-Der Ganger Bermins wird gewiff ber Welt ein Bergnugen machen, wenn er ihr funftig noch mehr folder lieber finget.

#### VIII.

Meliquien. Zweyte Auflage. Frankfurth am Mann, ben Joh. Christ. Gebhard. 1766. (S. 406.)

Sir mogen biefe Reliquien entweber als Ueberbleibfel ganger fchagbaren Stude, ober als einen Ueberichuft und erfparten Bewinn eines mit Beisheit muchernben Mannes anfeben, fo find es allezeit angenehme Befchente fur bas Publifum. Der Torfo, ober ein fonft verftummeltes Stud aus ben griechischen Runftichulen, ift mehr merth, als bunbert ausgearbeitete Berte ber Runft fraftlofer neuerer Bilbhauer ; fo wie auch ein Bebante, ber bas Geprage eines originalen Genies tragt, bem innern Behalte nach oft fchwerer als gange Ballen voll leeren Gefchmakes. Golde Bebanten find, nach bem Musbruce bes Berfaffers , oft Eraftufen. aus benen fich langer Drath gieben lagt; bas anbere fann man mit Canb ober Schutt vergleichen, ber bochftens junt Musfullen taugt. Wenn man ben herrn und Diener, oder bie Beherzigungen gelefen, fo mirb man nicht nach bem Berfaffer fragen, und wenn man biefen fennt, fo meif man fchon im Boraus, baf man nicht felten neue und glangenbe Gedanten, nicht gemeine Ginfichten in ben Sanbeln ber Belt, eine feine Renntniß bes menichlichen Bergens, einen patriotifden Gifer fur bas Befte bes Baterlands und ber Menfchen, einen gerediten Unwillen gegen bas lafter, eine eble unb fast

fast furchtbare Dreustigkeit, die Mahrheit zu sagen, und einen ternichten Ausbrud ermarten dars; und venn biefe Reliquien mehr Munder, als alle Gebeine ber heiligen thaten, so wurden wir uns nicht wundern. Die wurderthatige Kraft von die, sagt ber Herr 28. in der Vorrede, haftet ben bem, so baran glaubet; wir wünschten, daß viele an diefe glauben möchten, und wir wurden, eine gute Wirtung erwarten; nur Schade, daß das erstere so wenig zu boffen ift.

Der Innhalt bes Buchs ift bem Titel angemeffen. Der Berr 2. fchrantet fich nicht auf gemiffe Materien ein : Der Aberglaube, Belohnungen, ber Betruger, Bucherpolicen, ber Chrift, ber driftliche Staatsmann, Diener Treue, Chrgeig, ber ehrliche Mann, ber Enthufiasmus, bie Frenftaaten, Die Gebult, ber Beift bes Jahrhunderts, Beift einer Dation, von Befchaften, Glud ber Großen , von ber gottlichen Regierung , große Sanblungen, ber große Mann, Fragmente von bem Berufe großer Manner, Berren Dant, Berren Dienfte, Berren Gnabe, ber Sof, Die Jagb, ber Rrieg, Sanbftanbe, Liebe ber Unterthanen, lob, Rubm, ber Menfch, bie Menfchenliebe eines irreligiofen Cammeraliften , Minifter und Rathe. charafteriffifche Buge eines driftlichen Minifters, von ben Moben in ber Politif, moralifder Fall, nachgebohrne Berren, Marren, obrigfeitlicher Ctanb. Parabetugenben ber großen Belt , Patriotiemus, Philosophen, ber Prediger, Rang, Regenten. Regierung, Reifen, Religion, Berbindung ber Religion

Religion mit bem Staate, Religionsfpotter, fcho. ner Beift, ber Schriftsteller, Schulben, von Cegen und Bluch über ein Saus und land, Sittenlebre, Tolerang, ber Tyrann, bas Baterland, Berbienfte, Bermogen, Berftanb und Big, Boltaire, Borfage und Projette, Soffnungen und Bunfche, gottliche Borfebung, Borurtheile, Ungerechtigfeiten , ber unglaubige gurft , Wahrheit -Dieg ift bas weitlauftige Bergeichnif, ber barinnen enthaltenben Materien, wo fid) ber Berfaffer über die eine mehr ober weniger ausbreitet : feine Cage find eben fo wenig in einer Ordnung vorgetragen ; er wirft feine Gebanten bin, und es gebt ihm, wie einem, ber allerhand Corten Gelbes aus bem Schubfad giebt, golbne, filberne, mit Rupfer verfette, und auch mobl gange fupferne : Benn uns biefer Mann, wie er fie aus ber Safche giebt, bamit ein Gefchent machet, fo bat man immer große Urfache ibm bafur ju banten , die Bahl ftebt alsbenn ben uns, mas wir bavon behalten, ober megmerfen wollen. Bir wollen ohne Umfchmeife reben : unter vortrefflichen Gebanten, unter Gebanten, bie, wenn fie auch nicht neu find, boch burch ben Bortrag neu fcheinen, metfen und anten Borfchlagen, artigen Anefboten, moblange. manbten Erfahrungen, finbet fich auch viel mittelmaßiges, ungepruftes, ungewiffes, wiederhobites, menbeutiges, auch mohl unverftandliches.

Bur Probe feines Bortrags wollen wir einige Bedanten auszeichnen :

"Mahre Treue und Leichestun sind nie bensammen, dasse Treue und Sigenstun sehr oft. Alles Sissen sie fich sähr sich schmeizen, aber nicht alles zu Erahl machen. Die Gränze, wo Treue und Sigenstun au einander stoßen, läßt sich nur ben jedem einzigenen Kalle richtigt bestimmen,

Siebe Mation bat ihre große Triebfeber, In Deutschland ifte Schorfam, in Gigland Rephelic, in Dolland ble handlung, in Frankreich bie Ehre bes Adnigs, in Dannemark die Liebe ber Unterthanen, in Schrechen Partiolismus versehr mit Cabalen, in Boblen Frecheit ber Stimme, in der Schweit Liebe zur Rube, in Rusland Auroff und Javan, Es gedben greße Dauptveränderungen dagt; um die gange Richtung ber Denkungster inderstig filmmen.

Wie ehrwurdig ift ein großer Mann im Ungluck! Er gleicht der prächtigen Bilbfaule, die in eine gangbare Straße eingefürgt ist: man nimmt einen Unmeg um sie berum, um sie auch nach ibrem Jall nichtzu beschählgen.

Das Dafeyn eines großen Geistes wird nur von Kennern erfannt. Ein englische Marrefe trug ben beruhmten Diamant, Pitt, lange ben sich, und schlig Feuer bran, bis er in die Jand des Minners fam, ber bepn erften Bilci in bem Riefel ben Edelstein erfannte.

Ein jebes Genie tann bem Romer nachfagen : Gebt mir fo viel Gebiet, als meine Rubbaut bebeden tann. Die Liebe ber Rurften ift fo beiß, baß fie bic, welche

fich ihr zu sehr nabern , leicht zu Afche verbrennt. Die Wahrheit darf nicht ohne Gewand erscheinen: fie lagt fiche auch gefallen : nur ohne Schlof vor dem

Munde und ohne Brille auf ber Rafe.

Die Einfalt, diese Gutheit bes Bergens, da man einerchtmäßig geglaubte Sandlung begeht, ohne ibre Kolgen zu überdenten, ift ber stärtifte Grund ber Beoblekerung. Wenn alle Leute mit Ueberlegung heprathen

follten, halb Europa murbe ausfterben.

Der verstochene Sairt von Dettingen, ein treflicher Regent, nachn teinem seiner Richte einen Gi ab jegienge mit ihnen ans Fenster, eeinnerte sie an ihre Pisichten, verscherte sie seiner Liebe, Dantbarteit, Vertrauens um Borfoge; um wiese ihnen von auf ben Schlieben flechbaren Galgen. Kin herr wurde treuer und relicher bedient, als et. Gine solche Verpflich. tung auf ben Galgen follte ben vielen mehr wirten als ber Gib aufs Evangelium.

Wem feine Rube lieb ift, ber fuche boch nie, ber Bertraute von Furften ju werben. Es ift ein großes Rapital, fich ohne Berantwortung fchlafen ju legen. "

Doch mir wollen es lieber unfern lefern über. laffen, bie treffichen Bebanten felbft einzuernoten: wir führen anch biefe nicht eben als bie allervorzug. lichften an : ein jeber fann barinnen einen eigenthumlichen Befchmack baben. Bill man gute Borfcblage lefen , J. E. wie fleißige und treue Bebiente in einem tanbe am beften gu belohnen maren, fo fchlage man bie 14 G. nach : auf ber 23. finbet man Gebanten über eine wohl einzurichtenbe Bucherpoligen ; auf ber 243. wie man nachgebobene Berren auf eine gute Urt verforgen tonne. Rurs, überall zeigt fich ein Berfaffer, ber Benie, Erfahrung , und bie beften Abfichten bat. allezeit gleich bleibt, bas ift eine andere Rrage. Bir haben ichon bas Gleichnif von ber Munge gegeben : wenn man s. E. lieft : "es giebt gebobrne , ehrliche leute, und gebohrne Spigbuben. Carntouche mar ein niebertrachtiger Betruger, es giebt nauch bergleichen Minifters. - Man muß fich nie reuen laffen, auch beimlichen Beinben wohlaus bun, gulegt übermindet man boch. - Die faul-,fen , fchlechteften und untuchtigften Diener , find ngemeiniglich auch bie undantbarften. - Bieles fann man mit bem laufe ber Belt entichulbigen. "bas vor bem Richterftuble Gottes und bes Bewiffens unrecht ift. - Es giebt Diener eines " Berrn, bie fo treu find, wie ein Sund ; fie bellen 23 unb

3, und beissen alles, mas sich ihm nähert, es mag "Freund ober Keind von ihm sen. — Man muß "Hoch nie eltsst wegwerfen. — Die Diener großer "Herren könnten Gleichnisweise wohl so eingescheite werden : menschliche Esel, Maulthiere zum tradgen mit scholen Decken, Karrenpserde u. s. w."— "Gine einzige Handlung ist zuweisen sähig, seinen "Nuhm zu begründen — "Dergleichen Sprüche, beren es noch sehr viele giebt, sind weder neu, noch vorzäglich scholen geschaft, noch Körner, die man, nach dem Ausdrucke des Verfassers, mit Freuden ernoten mag.

Bon einer großen Menge fann man auch fagen, baß fie viel ju unbeftimmt finb. nen von feinen meitern Rugen gu fenn, als baf fie eine tude ausfullen. Benn man man lieft : " Das "Blud mancher Befchafte bangt lediglich von ber , langfamfeit ihrer Behandlung ab : bas Glud "mancher anbern von ber außerften Gefchwindig. "teit :" fo meiß bicg mobl ein jebes ; aber Befchafte bon biefer Eigenschaft anzugeben, mar eber ber Unterfuchung werth. - " Bie gludlich ift ein "Unwiffender, bennahe burch alle Ctanbe bes fes , bens" ein Cas, ber auf biefe Art ber Moral, ber Politit, und ber Biffenfchaft mobl nicht portheilbaft fenn fann, und fur die Faulen bie liebfte Sittenlebre fenn mochte. Bas fagt ber Berr 3. unter bem Litel : Schoner Beift ? mo mir bie wichtigften Unmerfungen erwarteten. " Wiele, ich will nicht fagen, Die meiften unfrer fchonen Geis "fter tommen mir vor , wie bie frangofifche und 17.23ibl.11123,16t.

"fachfifche Mobefarben, fie fallen überaus lieblich ins Muge, fie fchießen aber befto gefchwinder ab, , und dann fennd fie ungleich hafilicher, als die ge-"meinfte Farben. Gie fennb nichts weniger als auf bie Dauer, Regen und Connenfchein ichaben "ihnen faft in gleicher maafe." 2Benn die fchonen Beifter mirflich fchone Beifter find, fo muffen fie Farbe halten, fonft find fie es nicht : ift aber bie Rarbe falfch , fo merben fich bie Renner nicht irre machen laffen, und fie fur fcon halten : hatte ber Bert B. gewiffe Mobefdriftfteller angegeben, und Die Farbe angezeigt, fo murbe man feben, in wie ferne bie Bergleichung fratt fanbe. Die folgenbe Stelle, bie gewiß barter flingt, als fie ber ebelgefinnte Berr 2. gemennt bat , batten wir gern überfchlagen mogen, weil fie unferm Bergen meh gethan : "Die Großen, fagt ber Berr B. betril-"gen fich untereinander, ihre Minifiers, "linge und Unterthanen; u. f. m. bem Brn. Profeffor Gellert barinnen fculb gegebene Gitelfeit , wiberleget gwar fein allgemein betannter moralifcher Charafter, ber felbit feinem moblverdienten Ruhme, ben er nicht erft burch folche fleine Ergablungen zu erfaufen brauchet, ben jeber Gelegenheit auszuweichen fuchet, und vielleicht fonnten mir ihn, nach bem mas uns von ben Saupt. umftanden diefer fleinen Gefchichte befannt ift, gegen ben Bormurf, baß in Diefem Briefe auch ein bischen gelogen mar, gar rechtfertigen. Allein, ba mir guverfichtlich miffen, wie viel Unruhe und Befummerniß bie unbillige Befanntmachung biefes vorermahnten Briefes ibm gefoftet, wie viel Corae ibm ber Bebante gemachet, baf ber rechtfchaffene lieutenant , ber jum Innhalte biefes Briefs Belegenheit gegeben , baburch fonnte beleibiget morben fenn : fo furchten wir , bag eine folche Bertheis bigung ihm unangenehmer, als biefe Stelle felbft. und ber barinnen befindliche Bormurf fenn mochte. Uns bunte, bag ein vertrauter, fcherghafter Brief an eine Privatperfon, ber für fie allein und fonft fur niemand in ber Welt, und auch an jene nur gur Unterhaltung und Ermunterung in ihrer Rrantheit gefchrieben mar, nicht mit ben Mugen muffe gelefen werben, als man ibn zu lefen berechtiget mare. wenn ibn ber Prof. entweber mit feiner Ginmilligung, ober unter feinem Dabmen ber Welt. im Doch wir haben feinen Drud vorgelegt batte. Muftrag gur Bertheibigung, nur fonnen mir es nicht gleichgultig ertragen, wenn mabre fcone Beis fter, bie bem Bige burch ihr Berg Ehre machen. auch nur gufälliger Beife verbachtig gemacht merben.

Was ber herr B. mit einer herolichen Freymuchigkeit von vielen Erofen der Melt, von den Johen und ihren Dienern fagt, und welches den größten Theil des Quads ausmacht, magen wir nicht zu beurtheilen, da die Politif unfer Feld nicht ist: so viel aber können wir wohl behaupten, daß wir hin und wieder Feuerfunken mahrnehmen, die manchen ins Derz brennen möchten, wenn sie sich ihm zu nache wagen sollten.

3 2 IX. Bet:

# 00000000000000000

#### IX.

# Bermifchte Radrichten.

Treften. Das vertreffliche Altarblatt, bie Simmelfahrt Chrifti vorftellenb, von bem großen Mengs, ift endlich bafelbft aus Spanien angefommen. Es macht bie Bewunderung aller Ren. ner, ja wir mochten fagen, aller Menfchen aus : benn auch ber Unwiffenbe fann es ohne Begeifterung und Entjuden nicht anfeben, und es ift gewiß, baß es auch ben ber Dachwelt eine Ehre unfers ifigen Jahr. bunberts und unfrer Mation fenn mirb. Gben bemienigen Beforberer ber Runfte, melder bas Stubium nach biefem berrlichen Bemalbe, wenigftens in Dachgeichnung ber Ropfe, bermalen, ba es auf ber Gallerie am bequemften ju beobachten ift, ben beften atabemifchen lehrlingen burch ihre vorgefesten lehret empfehlen und aufgeben laffen , haben wir bie Beranlaffung folgenber Befdreibung zu banten. theilen fie unfern Lefern mit. Gie ift aus ber Reber bes Brn. Prof. Cafanova geffoffen. 21s ein murbiger Schuler bes Mengs, und ber ju berjenigen Beit in Rom gewefen, als berfelbe an blefein Bemalbe gearbeitet, und als ein Beuge ber weifeften Abweichung bon bem erften Entwurfe und ihrer Urfachen, murbe er bier ber befte Ausleger ber erhabe. nen Bebanten bes großen Runftlers fenn fonnen, wenn folche ben fublenben Rennern eine Muslegung beburften. Aber fur Abmefenbe, melche ber Bergleichung

gleichung mit dem Urbilde entbehren muffen, wird biefe Beschreibung eine ber angenehmsten Schilden rungen auch noch alebenn sen, wenn bas Gemälbe, wie wire munichen, durch eine besselben würdige Melsehand wird in Rupfer gestochen worden sen. Das Gemälte ist 33 Auß boch und 16 Auß breit.

Menn ein Semdle, nicht etwa durch eine gewisse Magie oder durch die Wirtung eines eingelinen Theiles, sondern durch die Aufmanneistuß aller berjenigen Belies, aus denen es besteht, in dem Jushauer beseinigen Gemithbeberogungen bervobringet, bie der Nucle unsehen nicht derengingen berwordinget, die der Nucle unsehen hat derselbe Waler gewis biejenige Stuffe der Wollfommenheit erreicht, july der die Werte steebsjicher Wollfom gelangen fonnen.

Biele haben Leibenischaften und Affecten auf per Leimerand ausbricken wollen. Sie haben aber die Wahrheit dem Scheine aufgeopfert, und baher bloß einzelne Wirkungen herwergebracht, welche ich, wonn ich mich des Wortes bedienen karf, Sophismen nenne. Diefe Anmerkung war nothwendig, da ich das Genie und die Idre best Mengs in der Ausführung seines Gemällisst von der Jehren der die Gemällisse

Erfin-

Ogni qualvolta che un Quadro arriva a condure lo Spettatore alla fenfatione di quelli affetti che il Pittore in effo hà introdotti, mon per via di una Magia o fia effetto di una fol parte, ma per la concorreinza di rutte quelle che coltituifcono la Pittura; allora il Pittore ertramente è giunto a quella pofibilità di perfezzione che è concella all' Opere de mortali.

Molti han preteso esprimere sulle tele Passioni et Affetti, ma sacrificando il Vero all'apparenza non han prodotto che semplici effetti, si quali (siamilectio il termine) chiamo Sossimi. Questa osservazione è necessaria volendo esaminare lo Spirito e l'Idea di Menga nell'escuzione del suo Ouadro dell'Ascensione,

3

Er hat ohnftreitig gemiffe Schwierigfeiund 3dee. ten überwinden muffen , welche feine Rrenbeit in der Erfindung einfchranften. Er fab fich geamungen ; auf einer Leinemand au arbeiten, melde in Bergleichung mit ihrer Breite viel zu lang war. Er überftieg biefe Sindernif baburch, bag er fein Gemalbe in bren Gruppen theilte. Diefe find gwar unmittelbar eine über die andre geftellt, welches mibet die befannten Regeln der Bertheilung ift, indem man nicht Gewicht auf Bewicht feben barf, fie haben aber bennoch eine folche Leichtigfeit, bag biefe bochftfchwere Musführung Die mabre Ratur berer Riguren, aus benen fie befteht, völlig ausbrucht, und zeugen von ber gangen Starte bes Bentes, welche Menge befiget, ba er eine fo feine 3bee erfunden und ausgeführet bat, eine Ibee, wie biejenige, Die Ratur ber Elemente burch ihr Gewicht auszubrucken, inden man einem jeden ben Plat einraumt, ben bie Prichtiafeit ibm einzunehnten erlaubt. Es ift nicht at laugnen, baff er biefe Toce gludlich ausgeführt babe, und

Certo si è ch' egli si vide astretto di superare diverse difficoltà che rendevano mal agevole la libertà dell' invenzione, essendo obligato di dover faticare fopra una tela fvantagiofa per l'eccedente Lunghezza in proporzione della Larghezza; Vinle egli quelta difficoltà con l'invenzione di dividere il fuo Quadro in trè Gruppi, quali benchè fian posti immediatamente l'un fopra l'altro, che è cosa contraria alle conosciute regole della distribuzione, non dovendosi porre peso sopra peso; restano però cosi leggieri che appunto quelta difficilissima elecuzione esprime la natura e proprietà delle figure che li compongono, e fanno spicare la forza dello Spirito di Mengs di concepire e di eseguire un'Idea tanto delicata quanto farebbe quella di esprimere la natura degl'Elementi per via del loro peso, dando a ciascheduno il sito che la leggierezza permette loro d'occupare. Quest' Idea non fi puo negare che egli non l'abbia felicemente comund die Idee des Epistrus, welche Cicero mit Recht für unbegreiflich balt, dies bar Mengs, so sehr es modich ist, suntide gemach, indem er ben erwigen Water mit einem Leib umgiebt, welcher nur gleichstatt köpperlich ist, und den Juschauer in Zweisel läßt, ob es ein Leib sey oder nicht. So scheinen auch die englischen Wesen, welche Gott den Bater umringen, fursenweise mehr oder weniger Theil an der Gottheit zu haben, nach Beschaffenheit ihrer Murde oder Entseruning, in der sie mit ihr siehen.

Man fiele bie Figur bes beilandes, welcher burch eigene Kaft emperfeigiet, man fieht bie Geschindig- feit, mit ber ber Fing des Gewantes fig in den faffere beweget, welches jur Erbe niederfällt, weraus ber Zufquer erfennet, daß es schwerer fin, als der Leib bes Eilofere.

Der unterfte Theil des Gentaldes ift gan; auf der Erbe. Man fiebt die Betrübnig der vorzesstellten Fieguen, welche fie empfinden, baß fie vom Körper gemungen werben, auf der Erbe ge bielben.

Zusam.

compita, e l'Idea di Epituro, che giuffamente Cicerone trova incompentibile, qui Menga la rende per quanto fi può fentibile, circoferivendo la Divinità del Padre Eterno d'un Corpo ch' è quafi Corpo lafeiando lo Spettatore in dubbio fe fia o.no. Cofi gradatamente le Effenze Angeliche che lo circondano fembrano partecipare più o uneno della Divinità, fecondo la loro dignità o diffanza da effa.

ASÍ vede la Figura del Salvatore che per propria virtia afende, e fi ofterva la rapidità del moto dallo Svolazzamento del Panno il quale tendendo al baffo prova ancora il fino pefo esser magiore di quello del Corpo del Crifto.

La Parte inferiore del Quadro è tutta terrena, il defiderio folo espresso nelle figure dipinge l'anima loro costretta dal Corpo a restar ancor sopra la terra.

4 Com-

Die Bufammenfegung biefes Gujets Sufammen: fegung. Delle ift fo mobl im Gangen, ale auch in ibren Dunfles, Birs Theilen vollfommen. Der Borigontalfung. punft ift niebrig angelegt, fo, baf er ber Rigur auf bem erften Grunde bis an die Bruft reichen murbe. Diefes ift mit großer Ueberlegung gefcheben, indem Menas ermogen bat, baf bas Gemalbe obngefahr 20 Spannen von ber Erbe murbe aufgehangen werden. Der niedrige Buntt macht die Bufammenfe-Bung febr fcmer, und mird felten recht getroffen. Rur Die großen Deifter in ber Runft bieten ben Comierigfeiten Eros und überminden fie. Der niedrige Puntt berftattet wenig Raum gur Licfe, haupifachlich in einem Bemalbe, in welchem die zwen ober bren erften Figuren ben gangen Borigont einnehmen und bebeden. Daber benn ber Maler in Ermangelung ber Grunde fich ber gangen Starte ber Luftperfpectio, ber Tinten und ber Karben bebienen muß, um ben Gruppen bie geborige Rundung gu geben, und Lichter und Schlagichatten gu finden, um fie von einander ju unterfcheiben, und ihre Entfernung mertlich zu machen. Diefe Stude find im

gegen-Composizione. La faggia composizione di questo Sogchiaròfcuro, ed getto è compita nel totale e nel particolare. Il Punto Orizontale è preso basso che verrebbe al Petto della figura del primo Piano, il che è fatto con molta ragione riffletendo Mengs che il fito del Quadro verrebbe incirca elevato venti Palmi da terra. Punto basso rende la Composizione difficile, e raro si vede eseguito, li soli Maestri dell' Arte talvolta affrontano le difficoltà e fi ren Jono superiori. Il Punto basso dà pocce spazio di profondità e principalmente in un Quadro stretto nel quale le due o trè prime Figure occupano e coprono tutto l'Orizonte, onde il Pittore in mancanza de Piani deve far valere la forza della Prospettiva Aerea, delle tinte, e dei colori per tondeggiar li Gruppi, e trovar accidenti di lumi, e sbattimenti per staccarli e dinotar le diffanze. Eccellentemente queste cole fono offervate

gegenwartigen Gemalbe vortrefflich beobachtet. Dan ficht ben Jacob und ben andern Apoftel pon bem Sorper bes Beilanbes befchattet. Diefe Erfindung bat eine erftaunliche Birtung, jebes an geboriger Stelle bervortreten ober weichen ju laffen. Muf ber anbern Geite machen die benben Darien, welche iteben, eine Abroechfelung in ber Bufammenfebung, und verbinden bicfelbe mit bem Chriftus, melder in ber Mitte bes Gemaibes in fentrechter Linie uber bie unterften Riauren bes lete ten Grundes hervorragt, swifchen sween Engeln, Die mit bem Chriftus eine Gruppe von bren abgefonderten Figuren ausmachen. Gine Gache, Die bochft fchmet auszuführen ift, wenn man nicht in eine talte Commetrie ober in eine gezwungene Abwechfelung verfallen will, und die Babrbeit ju fagen, fo bat fein Daler Diefe Ibee fo gludlich ausgeführt, als Menge. In Rafaele Gemalbe, won ber Bertlarung Chrifti auf bem Berge Tabor , find die benben Figuren bes Glias und Dofis febr fcon, aber eine iche fur fich, und ob fie gleich mit febr garten Rarben gemalt find, und ber Chriftus in einem weiffen Rleibe auf einem gelbe von licht ftebet.

in questo Quadro, ove si vede il S. Giacomo e l'altro Apostolo sbattimentati dal Corpo del Cristo: La qual ritrovata fa un effetto meraviglioso per l'avanti indietro. Dalla parte opposta le due Marie in piedi variano la composizione e la legano col Cristo il quale dritto in mezzo del Quadro perpendicolarmente sopra le più basse figure dell'ultimo Piano fale trà due Angeli che affieme col Cristo formano un Gruppo di trè Figure staccate, cosa difficilissima ad efeguirsi per non cadere o nella freda Simetria, o nella troppo forzata varietà, ed a dire il vero nessun Pittore hà eseguito quest'idea cofi persettamente come Mengs, e nella Trasfigurazione di Raffaele le due figure di Elia e Mosè sono bellissime ma ogn' una per sè, e benchè siano di colori tenerissimi, ed il Cristo vestito'di 95 biance

ftebet, fo ift bennoch die Symmetrie gu merflich, und fie machen fein Sanges aus.

Obet ber Bater, ber von den Engeln geragen wird, binter wecken eine Glorie in einem Rebel von Lichte giben ift, nebft vielen Köpfen von Chembin, die in einem Areise über Gort dem Nater sichen, welcher Areise vom beiligen Geift erhalt wird, diefen ist nach den Jonenichino verfertiget, welche alle in befer Worfeld, werden die in befer Worfeldung der Gottbeit vom Mengs verbunden sind. Wer biefes Werfeld, wiede die in befer Worfeldung der Gottbeit vom Wengs verbunden sind. Wer biefes Werflicht, wiede Wahrheit zeichen mässen.

Mahl, Character und Michael der Gemälte nimmehr erder und Michael der Michael

bianco fopra un campo di Luce, con tutto ciò la fimetria è troppo fenfibile e non formano un'affirme.

L'il Padre Eterno portato da trè Angell dietro a cui fi feopre una Gloria che fi diffingue in una nebbia di Luce, con molte telle di Cherubini che formano come un ecrehio fopra di lui, il quale illuminate dallo Spirito Santo produce un foaviffimo chiarofeuro bafevole per decidere il Gruppo, che è compofto feconde le Idec che ne hanno avuto Raffaele, Corregio, Caracci e Domenichino, le quali fi trovano riunite da Mengs in quella ripprefentatione della Divinità, e chiunque vedrà queff Opera converrà di quelfa verità.

Scitita, Caratter, et de l'acconfiderazione di questa composirettiere, et de l'accone generale veniamo all' efame particolare reilò è delle Figure, beneth ogn' uno sappi che chi sà commandare un' Armata molto più facilmente regola un Regimento, con tutto ciò beneth un sigura sij ben composta può essere distituto si un quanto alla scielta, hing der Wahl fenn, da diese Wahl nicht een den Argeln, sondern von der Beurrheilungstraft, von dem seinen und guten Geschmackt des Malers abhänget. In diesem Gemälde ist eine jede Kigur so gusammengeses, daß die Wahl und die Jandburg mit dem Character der selben übereinstimmen, und eine jede drückt daburch desto flätter die Leidenschaften aus, die ihrem Geschlechte und ihrem Allere eigen sind.

Im beil. Petrus erblieft man bie Liebe, ben beennechten Eifer, velder biefen voenchmiften unter ben Aposteln befeelte. Seine lebafte Danblung, fein glübenbes Gesicht, bie Ansspannung ber Musteln an ben Handen, geigen von der Statte feines Affetts, so groß biefer in feinem Alter from fann.

Johannes liegt auf einem Anie. Er ift gang außer fich, es fcheint, als ob er aus bem Gewichte fommen werde, und bag ihn bie Aufmertsamfeit, mit der er nach fetnem geliebten Lehrer blickt, allein im Gewichte erhalte.

la quale per effer buona non dipende dalle regole ma dal buon Giudizio, dal Gulto e dalla Delicatezza del Pittore; in quello Quadro ogni figura è compolla di modo che la feielta e l'Azione corrilpondono al Carattere loro, e con ciò ofprime magiormente l'affetto e la Pafilione che deve effer propria ad ogn'una fecondo la differenza del Seffo e dell'est.

Nel San Pietro fi vede il fervore, e quell'amore e zelo che doveva animare questo Prencipe degl' Apottoli. L'azzione animata ed il vilo infiamato, la tenzione degl' estensori nelle mani dimostrano la violenza della fiu pasfione per quanto la sua esta glielo può permettere.

Il San Giovanni caduto fopra un ginocchio pare che fcordando fe stello perdi il proprio equilibrio, che la fissazione sola nel suo caro Maestro lo tosteneni.

Die Mutter bes Seilanbes zeigt in ihrem Befichte Die Betrübniff, baf fie noch unter ben Sterblichen bleiben muß, und bas Bergnugen über bie Berrlichfeit ihres Sohnes. Ihre reine Liebe, ihre vom Staube bennabe losgemundene Geele, erbeben fich über Die Menfchbeit. Sie ftebt gerade, ibre Banbe find auf ber Bruft freugweife über einander gefchlagen. Gie fcheint von eben ber Rraft bingeriffen ju fenn, melche ibr ben Gobn ent-Sie ift im Begriff, ibm gu folgen. - Maieftat und Sanftmuth find bier bie Grangen bes Ausbrucks und ber Sandlung, welche berjenigen abnitch ift, bie Rafael in einem Gemalbe angebracht bat, melches fich auf ber Churfurftl. Bilbergallerie ju Dresben befindet, und in welchem bie Grazie und bie Burbe auf bas pollfommenfte ausgebruckt fint, wo eublich bie Saub. lung und die unbestimmte Bewegung ben Bufchauer nicht errathen laffen, ob die Bolfen bie Darie tragen, ober ob fie auf benfelben einbergebt. Diefe Rigur ift eine bon ben fublimfien, Die Rafael gemacht bat, und Die Rigur Des Menas verbient allein, jener an Die Seite gefest ju werben.

ינ

La Vergine Madre esprime nel volto l'afflizzione di dover ancor rellar trà mortali, le I compiacenza e godimento della gloria del Figlio, l'affetto puro e l'anima quafi flaccata dalla materia sembra innalzarla, dritta in piedi le mani increciate al petto pare rapita dalla stessi piedi le mani increciate al petto pare rapita dalla stessi mile a quella dipinta da Raffacle esistente nella R. Elettoral Galeria di Dresda, in cui la Grazia e la dignità sono espresse al commo, e dove l'atto ed il moto non deciso latica a penfare se le nuvole la portino o se lei sopra loro camini, essenda da contra della stata ca del quella di Mengo fola degna di starle a canto da Raffacle e quella di Mengo fola degna di starle a canto.

In ber fchonen Figur ber Magbalena bat Mengs bie gange Gragie bes Corregio angebracht, aber ber Charafter ift ebler, und bie Zeichnung reiner.

Die übrigen Apostel machen burch eine vollfommene Abwechselung und Ausbruck bes Characteres in ben Köpfen, in welchen die Caracci und Lanfranchi nachgrabut find, die schönften Gruppen, die man sich winschen fann

Der Christus ist eine von den schwerken Figuren, fo wohl was den Charakter, als was die Andlung betrifft. Mengs hat in dieser die allegeste Werterflickseit der Zeichnung, und den schönsten Geschwack in der Frindeit der Seichnung, und den schönken Geschwack in der Frindeit der Seich mit der Fanstinunk gang deutlich verbunden. Man sieht eine Wermischung von Rube und Taurigseit nicht des Köppere, sondern der Secke, zeichginn, als do de zich dertührt, das der hoiek Personen verlassen muß, die ihm werth sind. Die Handlung drückt eine gewisse Mattigkeit aus, wedehe noch im Löder.

Nella bella Figura della Madalena Mengs a peníato a tutta la Grazia del Correggio ma il Carattere, è più nobile ed il difegno più puro.

Li altri Apostoli con una perfetta varietà, e carattere di telle mirabili nelle quali si vedono imitati li Caracci, e li Lanfranchi, formano li più bei Gruppi che si possa desiderare.

Il Crifto, una lédele più difficii Figure tanto per ilcarattere che per l'azzione, Mengs in quefta hà fatto vedere l'eccellenza del diffigno e con un gulfo fquiitto la delicatezza del colorito: nell'idea della faccia apparifee evidentemente unita alla nobità la dolcezza dell'anima, l'efpreffione hà un milto di tranquillità e di affizzione, non corporale ma di fpirito quafi che aveffe dolore di lafelar tante perfone a lui care. L'Azzione alquanto abbandonato ad un moto naturale efprime una tal qualRorper, ob er gleich fcon vertiart ift, von bem furgporber ausgeffandenen Martern nachgeblieben ift.

Die benden Engel au feinen Seiten, haben die Rube im Scifcht, welche ber mabre Ausberuck der Schönheit ift. Der große Guido hat feine erhabenere 3bee dawon gebabt.

Der höchste Grad ber Majestat, und alles, was und bie Phanitafen darbut, und ein Bild vom Großen gu machen, alles bas sindet sich in ber Figur Gottes des Baters. Die Engel, die ibn tragen, sind von den Sanden der Brajist von den Sanden ber Grazien gebildet, und geben einen beutsteden Begriff von denen, welche allein verdienen, die Schuntel der Gottsbeit zu senn.

Mile Figuren biefes Gemaltes find auf bas vortresstüde geschiebet. Die Verschieben bendert der Burch ber Staten, die Alles beiheit der Gemander, der Burch der Falten, die Mossen, die Goobbet im Ganzen, alles biefes läßt das Nactre ohne Affeltation sehen. Es ift nichts Iwegbeutiges oder Gezwungenes darinn, und jeden

flanchezza ancora impressa nel Gorpo (benchè glorificato) dalli strazzi sofferti nella Passione.

Li due Angeli a lui da canto possedono quella tranquillità ch' è propria espressione della bellezza, il gran Guido non ne hà avuto idea superiore,

Il Centro della Maellà, e tutto ciò che l'ideale ci fomministra per formare un concetto del grande si trova nella Figura del Padre Eterno. Gl'Angeli chelo portano sono formati dalla mano delle Grazie, e dano un idea di quelli che foli son degni di essen so seabello della Divinità.

Panneggismenti.

Totte le Figure di questo Quadro sono
panneggiate nel più eccellente gusto, la varietà dei vestimenti, il getto delle pieghe, le
mudo senza affettazione, nulla di meschino o forzato, ed
ogni

febes ift mit einer bewundernswürdigen Leichtigkeit, Einficht und meisterhaften Runft, die in Erstaunen fest, ausgeführt.

Bon ber Zeichnung brauche ich nicht zu erden. Mengs ist doon von feinen ersten. Jahren an, als ein Meister hiertun berühmt gewesqu, abet in diesem Gemälde hat er seine gange Statte gezigtet. Das Altertbum, die Natur und Nafaci, sind bei Blumen dieser Biene gewessen. Iche Kigur ist bem Styl und dem Charafter nach verschieden, das Acussecties ist nit dem Ersten in der genauesten Nerhöltnis. Die eines Runtnis und der reine Geschund, verlassen ihm ber feinem Stricke.

Sarbenges mit der Borterflichfeit der andern Deile ibeng.
Grädte, bell, aber allezit warm, das Keifchige und bau dem beime die allezit warm, das Keifchige und bau dem beime fetten Lüftrage der Karbe die Kraft ju benehmen.
Die Farben sind mit so vieler Einsteft verenehmen.

ogni cofa efeguita con facilità, intelligenza, e Maestria forprendente.

Del Diffegno non occorre parlaire, gia da fuoi primi Anni Mengs è flatò conofeiuto ottimo in quella parte, ma in quello Quadro dià a conoferet la franchezza con la quale lo polliede; l'Antico, la Natura, e Raffale fono flati il fiori di quell' Ape. Ogni figura di Sitle e carattere diverfo, le ellremità corritpondenti alle telle, la profonda intelligenza ed il gullo feielto non l'abbandonano in neffuna linea.

Colorito. cellenza delle altre parti, trasparente e pieno di forza, vago ma sempre caldo, la morbidezza ed il tondeggio regnano per tutto sensa togliere al tocco ed all'impatte impatte.

theilet, daß fie in dem vollfommenften Gleichgewiche und Uebereinstimmung immer gegen einander abstechen, und jum Erstaunen die Maffen bes helldunteln beforbern befen.

Bielleicht glauben viele; daß ich in der Scifcreibung vieles Bemalbee partepisch bin. Allein, dieset, die Gebe der Malerey, welches sich gegenwartig auf der Ehurstürftl. Gallerie in Dresden ausgestellt-besinder, steht der des gesten Mittelfacken der Kunft jur Seite, umb dalt die Bergleichung mit ihnen aus. Es ift also nicht Partheplichtett, sondern eine Bahrbeit, die aufrichtige Seelen reden machet, und den Rede jur schweigen die bei Rede jur schweigen der

impafto il loro valore, hà faggiamente distribuito li colori che forman trà loro un bilancio ed armonia perfetta, ed ajutano a meraviglia alle masse del Chiaroscuro.

La descrizzione clie so di questo Quadro potrebbe parere a molti dettata della partialità, quest' Opera, onco della Pittura, posti nella R. Elettoral Galeria di Dresda non la timore di stare a canto alli primi Luminari dell' Arte, e sostiene con tutti il paragone ed il confronto, questa non è passione, ma una vertità che sa parlar gl' antiusi sinceri e lega la lingua all' invisila.

Der Geist ber ächten griechlichen litteratur und Kritif, äußert sich in der Ausgabe einer Rebe des Josevates: locaratis Panegyricus recensuit et animadversionibus illustravic Sam. Frid. Nath. Morus. Leipzig, den Weithmanns Erben und Reich, 1766. 8. 12 Bogen. Der Lert ist aus den ersten Wossichen Ausgaben, die correcter als die solgenden sind, abgedruckt, doch mit einigen Verbeiserungen, aus Vergleichung andrer Ausgaben, deren abweichende Lesarten mit sehr nüchteren Beurthelungen

lungen und befcheibnen Mutfinagungen unter bem Eert gefest, und mit andern Unmerfungen bealeitet find, melde gur Erflarung und Erlauterung Diefe find gablreicher , als man fie in einem Schriftsteller, wie Ifocrates ift, erwarten follte ; allein . Berr D. Morus begnugt fich nicht nur, bier und ba irgent ein und bas anbre Wort ober Rebensart ju erlautern, fonbern bringt tiefer in ben Ginn. ben Dlan und bie Abficht bes Reb. Er braucht befonders die Wefchichte auf febr portheilhafte Art, welches um befto rubmlicher ift. ba biefe Urt ber Erlauterung alter Schriftfteller" gemeiniglich ju febr vernachläßigt wirb, vielleicht weil fie mehr Schwierigfeit bat. Much ein feinerer attifcher, ober bem Mocrates eigner Sprachgebrauch wird allegeit forgfaltig und mit vielem Befchmad Um überhaupt bes herrn bemertt und erlautert. D. Mrbeit fenntlich zu machen, fo wollen mir blos ermabnen, baf feine Manier, mit feinem Schriftfteller umgugeben, viel Mebnliches mit ber Weffelingifchen bat, welche meber burch eine ffets trodie, obaleich icharffinnige und gelehrte. Rritif ermudet, noch unter einer gehauften und an fremben Ort angebrachten Gelehrfamteit erftictt; fonbern bie mit einer gemiffen Unmuth vergefellichafftet ift, melde aus einer genauen Befanntichaft mit ber abgebanbelten Sache felbft, befonbers aus Belefen. beit in ber Befchichte, aus ber Mannigfaltigfeit ber Renntniffe, aus einer gefchmadvollen Entwid. lung berfelben in einem jeben lateinifchen Musbrude nothwendig entfieben muß.

17. 2661.11123.1St.

Я

Leip.

Leipzig. Der Worzug, ben biefer Ort, seit dem bie deramatische Dichkunft ifte haupt in Deursch-land erhoben, durch eine sehr gute Schauspieler-Truppe gesabt, und in der noch ieft bilhenden Kochischen Besellschaft besitzt, ist seit kurzem nicht wenig durch ein schönes neuerdautes Thearer ver hertlichtet worden. Won der Erbssnung dessellschapen geben einige Blatter Nachricht, die nehst einem Prolog, der den herrn Prof. Clodius zum Werf, bat, und dem herrmann des seel. hen. Pr. Schlegels, dep dem Buchschaber Erussug gebruckt zu harben sind. Diese Nachricht ist mit ein paar schönen Bignetten des herrn Desers gezieret.

Wenn in bem Borberichte von biefem Theater gefagt wird : "Regelmäßigfeit, Ordnung, perfpectivifche Richtigfeit, Pracht ohne Roften ber Einfalt, Bahl und Reuheit in ber Decoration, Beift und Erfindung in bent Entwurf, und Ctarfe in ber Musführung allegorifcher Bemabibe, bat fich bier vereiniget, ein Monument bes beutschen Befdmacks aufzurichten :" fo wird man biefem Lobfpruche befto eber Glauben benmeffen, fo balb man meif, bag ber burch bie Rriegsfunft und Civilar. diteftur berühmte Berr Ingenieurobrifte Refch ben Dian bes Webaudes entworfen, und ben ber Musführung beffelbigen ftets jugegen gemefen ; bag ber Berr Prof. Defer bas Decfenftud und ben Borbang, nach Driginalerfindungen gemablt, und Berr Roch , beffen uneigennutiger und lobensmir. biger Gifer fur bas Theater in Leipzig, fcon feit langen Sabren, bie Achtung von Deutschland ver-

bienct.

bienet, die nach optsischen Regeln entworfenen Vermandlungen der Aufficht des verbienten churstirstlichen Mochinemressters. Zeren Reust aufgetragen
hat. Als eine kleine Probe, wie viel die Kunste
zur Verherrsichung diese Comddenhauses beygeetragen, wollen wie die Nachricht von dem Vorspange des Hern Oesters herfessen: wir glauben beynache mit Gewisseis behaupten zu können, daß, sowohl in Absicht auf die große Ausaummensesung, als
alse übrige Lyeile der Machteren, diesem nicht leiche
ein Borhang eines Theaters in Deutschland den
Preiss ftreitig machen wird. Er enthält eine alles
gorisses der Verleutung der Geschichte der bramaz
tischen Dichtkunst.

3meen Gaulengange, nach borifder Orbnung. umftellen ben runben Borhof bes Tempels ber Bahrheit. welchen man in ber Mitte in einiger Er ift von allen Sciten offen, Entfernung fiebt. und lafit , Die von aller Bebedung entblofte Bilbs faule ber gefälligen Gottinn feben, Die ben Bergutretenben bie offenen Arme bietet. Benm Gingan. ge bes Borbofs, mitten auf bem Bemabibe, fteben auf ben benben Geiten Die in Metal gegoffenen Bilbfaulen bes Cophofles und Ariftophanes, ber größten bramgtifchen Dichter bes Alterthums. Die tragifche Dufe meibet bem erftern, melder gur linfen ftebt, einen lorbeerfrang, ben fie ibm ju Ruffen auf bas Diebeftall nieberlegt. Sinter ihr ftebt Cofrates . von feinem Freunde Euripides begleitet. beffen Schaufpiele er allen anbern vorzog ; er laft bier ben Benfall bes Beifen , und bie Bereinigung R 2

ber Philosophie mit der tragischen Dichtkunft erratten. Mitten unter ben griechischen Dichtern, ben welchen man den Sencca, ben einzigen lateinlichen Dichter, von bem tragische Werte gang übrig geblieben sind, auch einige ihrer französischen und beutschen Nachfolger sieht, sieb die Geschichte mit ausgeschlagenem Buche. Aleshylus bucht sich zu fernen ben ben Cochurn, ben er ihren Wahrebeiten leiben will.

Reben ihm lebnen Theaterflugel, an welchem ein Rnabe mablt ; eine Bierbe , womit er bie Bub. ne zugleich bereicherte. Muf ber anbern Geite, umwindet bie fomifche Dufe bie Bilbfaule bes Uriftophanes mit einem Blumengebange; Die Zang. funft und ein fleiner fchergender liebesgott find ihr baben behulflich. Darneben lehnt fich Plautus auf feinen Ctab, und blidt aufmerdfam in bie umberliegenden Schriften , feiner Borganger. Ben ibm fteht ber gartliche Tereng, welcher ben Umor mit fich bringt, und ihm bie Facel fanft aus ber Sand Bor ihnen fift Menanber an ber Bilbfaule bes Ariftophanes, welcher bie altern Werte von ber perfonlichen Satpre reiniget, und bem Luft. fpiele eine neue Beftalt giebt. Er fcbreibt, und ein Benius fchiebt bie perfonlich charafterifirte Dasfe bon bem bor ihm aufgeschlagenen Buche. Sinter den alten Dichtern, welche ber Catpr begleitet, bie fatprifchen Spiele ber Briechen, bie aus einem Contrafte bes Tragifchen und Romifchen entftanben find, errathen ju laffen, fteben einige ib. rer beutschen und frangofischen Rachahmer. Im Vorbofe

Borbofe fieht man ben unnachabmenben Chafe. frear , welcher bie alten Originale vorbengegangen ift, gerabe bem Tempel ber Wahrheit queilen. Muf bem Borgrunde figen bie Mableren und Mufit mit ihren Benien. Die lacheinde Geberbe bes Ariftophanes jeiget, bag er uber bie tragifchen Dichter fpotte. Cophoftes fcheint ibm ju antworten , indem er mit ber einem Sand auf Die Babrbeit, und mit ber andern auf die Gragien geigt, Die mit in einander gefchlungenen Urmen, über bem Tempel auf ben Bolten ichmeben, von benen eine Menge Genien berabfturgen, melde forbeerfrange fur bie neuen Dichter bringen, womit bie alten bereits gefchmudt find. Doch muffen wir anmerten, baf bie Befichter alle nach ber Matur und bem Leben gemablt find, inbem ber Runftler ben ben 211ten die Monumente, bie mir von Bilbfaulen, und gefchnittnen Steinen baben, ju Bulfe genommen, ben ben neuern aber fich ber beften Rupferftiche von ihnen bedienet bat, fo bag man nur ein wenig in ber fconen litteratur erfahren gu fenn braucht, um Die Personen sogleich ju fennen und von einander au unterfcheiben.

In der Decke über bem Churfurfil. Wappen, welches bas Profenium ichmudet, ichwingt sich ber Ruhm; bem Apollo und Minerva von ibrem umstraften Wolkenthrone, durch einen Wint gebietet, ben glorreichen Schuf ber Juften unfers Vaterlands gegen die Kunfte zu verbreiten.

Der ben Einweihung biefes Theaters gehaltne Prolog machet feinem Berfaffer Ehre : Da ben

#### Bermifchte, Dachrichten.

150

biefer Gelegenheit der Herrmann' des feel. Schlegel aufgeführet worden, so hat herr Pr. Clodius, ber seine mußigen Augenblicke den deutschen Musen mit so viel Gude widmet, Anlaß genommen, nach bem Eingange, in dem Prolog den Charafter der alten Deutschen auf folgende wurdige Art zu schle bern:

Du aber hot von ihm, dem Barden, delinein Sohn, Mie groß dein Albnberr war, glorreiche Nation!— Der Römer, dem nicht Weer, nicht Alpen widerstreben, Wor dem Iberien und Pyrenäen bebten,
Der Censsus Alber solls guraft vom Euphrat trug,
Alm Barther odne Schwecht, durch feinen Radmen

fcblug;

Der Ueberwinder Roms, der Galler umd Britten, Vergaß jum erstemmal des Sieges in deutschen Haten. Bestehn fein Euphrarlebet, schriftigen Haten. Bestehn fein Euphrarlebet, schriftigen die eine Ausgeberrefter umd Eatten, Erobercr der Welt, nur Deutschlands nicht, zu seyn. Erfenn aus diesem Jug Gobts in seinem Schatten — Ein himmelblaues Aug sieg der fleien Schret, fleit, genäher, und freisten in dem Kieg, Berfündigte dem Kied, den Much zu gesen Edden, Und ließ, auf offiner Stirn, das sieher dert and, und sieg, mit Berfündig groß, raub, wie sein Werstand, Wild, den Vergander, und vielg, mit Werstand, So gleng dieß Volle den vollen der Vergander und Vergander Wester.

Kein jugendlicher Sang und kein aufwallend Blut, Stahl Schönen ihren Reiz, und Jünglingen den Muth ; Was Bas Nome Gefen nicht kann, vermögen beutsche Sitten, Gein bober Det war die Unifchuld reiner hütten; Kein sowieligerischer Au, umb Ein gekrochner Schwur, Entheiligte das Der; umd trogte der Natur. Der Deutsche, des umsonst rochte könner lachten, Nach gehofps genug, der Reichtum zu verachen, Und grub noch nicht, gereist durch einen leeren Schall, Schünge tief binad, nach gläugendem Metall; er überließ den Muth, im den Golb; up pländern, Den Hoben Latiens, den Feigen, umd den Kindern. Den Sier, auf führer Jagd erlegt mit eigner Dand, Sad Schen ibern den, umd Kriegern im Germand. Ein Seis, vor dessen wirden Siede reinen Rumer zittern, Schügt einen deutsche Stere der Wittern.

Noch kannte dieses Bolf tunstvolle Wassen nicht, Ein wankend Lisen gab der deutschen Faust Gewicht; Ein wankend Lisen gab der deutschen Faust Gewicht; Er sielerlist die Kunk, mehdelig zu verwisten, Dem Phalanr Griechenlands und römischen Balisten, Und fand vor siniem Feind in rauber Wasselfat, Wast, wie ein steller Feld in Donnerwettern steht. Bar einst sein schwenarn der blutzen Arbeit nudde, Go wockte seinen Must ein warnender Druibe, Gang ein tyrtäisch lied von Pflicht und Baterland, Und gab den breiten Schild him wieder in die Jand. Ein helbenunfthig Der ehrwürdiger Watronen, Tog ihm ins Schlachisch and, mit Musth von

Des Deutschen Schimpf mar Tucht, bes Deutschen Rabeung, Brob, Des Deutschen Ruhm, sein Farft, Sieg, Frenfett, ober Tob.

### 152 Bermifchte Rachrichten.

Samburg. Im Berlage Mich. Chrift. Bod's erfcheinet eine Monatschrift unter bem Eitel Unterhaltungen, movon bereits ber erfte Band, ober fechs Stude, und brene vom folgenben getrudt find : jebes enthalt fechs Bogen. Bir tennen im Deutschen von Diefer Urt fein Journal, bas bie Muffchrift mehr verbienet, und bie Freunde bes Bibes und ber ichonen Biffenichaften auf eine angenehmere Art ju unterhalten fabig mare. Unfeben nach baben bie Berren Berf, ben fo beliebten Mercure de France jum Mufter genommen. Es finden fich barinnen , wie in ienem, poes tifde und mifige Huffage, Abhandlungen aus verfcbiedenen Theilen ber Biffenfchaften, Ueberfegungen, furge Machrichten von neuen Buchern, und Runftwerfen, fleine mufifalifche Muffage von febr auten Confunftlern, und man muß ben Berf. bie Berechtigfeit wiederfahren laffen, bag bie Bahl größtentheils ihrem Gefdmade Ehre macht, und fie gur Fortfegung ibres Unternehmens alle mogliche Mufmunterung verdienen.

Berlin und Stettin ben Friedrich Micolai ist feit einiger Zeit eine Augrtalschrift: Allgemeine Dibliothet der Deutschen erschienen. Man sübert sehr oft die Klage über die alzugroße Menge der Journale, und in der That ist sie nicht ungegründer, so bald sie den mehresten gleichen, das ist; wenn sie seichte, schwankende, oder parthepische untseite enthalten, die den eines die Bucht ungewiß machen, oder auf fallsche Urtheile sühren: hatten sie aber alle den Werth, den dies Bulbitotes Bulbitotes Bulbitotes Bulbitotes Bulbitotes Bulbitotes Bulbitotes Bulbitotes bei Bulbitotes Bulbitotes bei Bulbitotes Bulbitotes Bulbitotes bei Bulbitotes Bulbitotes bei Bulbitotes Bulbitotes bei Bulbitotes Bulbitotes Bulbitotes bei Bulbitotes Bulbitotes bei Bulbitotes Bulbitotes Bulbitotes bei Bulbitotes bei Bulbitotes Bulbitotes bei Bulbitotes Bul

Bibliothet hat, so wurden ihrer nicht genug som konnen. Durchgangig findet man bie bintbigsten und vollständigten Kritifen aus allen Theilen der Wiffenschiften, welche Verfasser verraten, die mit dem gangen Umfange dersessigen bekannt, von einer geprüften Einscht, und von Wahrscheltliche durchdrungen sind. Es gilt ihnen gleich, od ein Schriftseller ein Probst, oder ein kleinet Vorspfarr ist. Philosophie, Geschichte, Theologie, Juriss prudeng, Arznenstunst, Wish, alles findet darim ein seine Settle, und der Vorschiel ist für viele keer besto größer, indem sie verschiedne andere Schriften von dieser in ten von dieser in ten von dieser ihren von dieser in ten ben beiser Art enteberen fonnen.

## Nachrichten aus Engelland.

London. Durch ein fonigliches Patent, bas mir por uns haben, ift bie Runftlerafabemie gu Beforberung ber Mableren . Bilbhauer : und Baufunft zu einem politifchen Rorper ermachfen. erhalten baburch vorzugliche Privilegien und Fren-Es beftebt berfelbige aus vier und gwangig Perfonen, von benen ber Prafibent, Biceprafibent, Chagmeifter und Gefretair, und bie ubrigen gwangig Direktoren find : fie fonnen Dabler, Bilbhauer. Architeften ober Rupferftecher fenn. Sie haben bie Erlaubniff, in london und geben englifche Meilen außer London, wenn und wo fie wollen, ihre Berfammlungen gur Berbefferung und Aufnahme ber Mahleren . Bilbhauer . Bau . und Beichnungstunft , und ber babin einschlagenben Runfte ju halten, und haben ihr eignes Giegel. 85 Inbeffen

Indessen beruhet sie auf einer freywilligen Unterzeichnung, da nehmlich diesenigen, so nach den zwennal in der Woche ausgestellten lebendigen Modellen arbeiten wollen, jährlich 2. Guineen beytragen. Das königliche Patent ift auf 14. Seiten gr. gl. unter dem Litel gedruckt.: The Royal Charter incorporating the Society of Artists of Great Britain. Bielleicht haben wir in der Kolge mehr Gelegenheit, etwas von ihrem Fortgange zu sagen.

London. Die Cammlung von Rupferftichen nach ben vornehmften Gemablben biefes Ronigreiches, welche Johann Bontel, burch verschiebene ber berühmteften biefigen Rupferftecher veranftalten, und auf Gubfcription an bas licht treten laffet, ift bereits im 10, 11. und 12ten Banbe ber Bibliothet. fomobl nach ihrem gangem Plane angezeiget, als pon ben berausgefommenen erften benben Deften bafelbft befondere Machricht gegeben morben. einem Reiche, wo fich bie Runfte einer fo befonbern Unterftugung verfichert finben, fonnte es auch biefem Werte baran nicht fehlen, und es ift folches feitbem mit vier neuen Soften fortgefeget, welche . Die Ungahl ber Ctude bis auf 28. gebracht haben. Micht nur bie Wichtigfeit ber Sammlung an fich, fonbern auch bie Stelle, melde fie in ber Wefchichte ber Runft fur England behauptet, verbienet, baf mir eine fernere umftanbliche Dachricht bavon mittheilen.

Obgleich es biefem Reiche bisber nicht ganglich an guten Rupferftechern ermangelt, wie aus bem, von Horace Walpole, im Sahr 1763, berausges gebenen Catologue of Engravers ju erfeben, fo ift boch nicht ju leugnen , baß felbiges , Die fcmarge Runft ausgenommen , barinnen noch immer binter ben Frangofen und Diederlanbern gurucke geblie-Bir tonnen aber anicho mit Babrbeit verfichern, bag auch in biefen Ctuce bie Ration fich ber Bollfommenheit ju nabern beginne, und vielleicht ber große Styl biefer Runft, welcher, ben iestgebachten ihren Nachbaren, burch eine übertriebene Artigfeit und fteife Manier, fich faft verbrungen fiebt, allbier fich wieber finben laffen und feben merbe. Des mehrmalen gerühmten Stran: ge und verichiebener in Sondon aufgenommenen Fremben nicht zu gebenfen, fo fann man einen Boollet, Chambars, Elliott, Miller, Canot und bie benden Balfer, (Unton und Wilhelm) gemiß fur Meifter rechnen, und fie ben Frangofen meniaftens gur Geite ftellen. Es find aber bie neuen Ctucke biefer Gammlung folgenbe:

- Nr. 11. Eine landschaft und Gesicht ben Livoli, nach Rosa di Tivoli von Elliott, fehr schon mit hirten und Wieh gefüllet.
  - 12. Ein Gesicht von der Maas ben Mastricht nach Abrian Kupp von Elligtt, wie das vorhergehende.
  - 13. Ein Niederlandisches Gastmal nach ban Harp, durch Wilhelm Walter, eines ber

#### Bermifchte Rachrichten.

156

ber furtrefflichsten Stude biefer Urt, so auf bas vollkommenfte, und angenehmfte ausgearbeitet.

Nr. 14. Desgleichen ein Rebenstüd bazu, nach im bemfelben von Jsacc Caplor, weniger angenehm und harter, aber boch von gutem Ausbrucke.

- 15. Eine heilige Familie nach Bartholomeo Murillo von Chambard, ftark, wie überhaupt dieses Meisters Sticke.
- 16. Die Anbetung ber hirten, nach Annibal Caracci von Aliamet, wohl geflochen.
- 17. Nero, welcher die Afche bes Britannicus benfeget, nach Le Sueur von Miller, fren und ftark.
- 18. Die Aussesung bes jungen Eprus nach Benebetto Castiglione von Bopbel, ein Stud, bas bem herausgeber biese Sammlung boppelt Ehre machet, in einer ebeln Manier, und wo das helld bunkle insonderseit kräftig angebracht ist.
- 19. Die Beschneidung Christi, nach Guls do Reni von Alliamet, schr schon, voller Grazie, insonderheit in den Köpfen.
- 20. Der Abschied bes Engels vom Tobias und feiner Familie, nach Nembrant von Unton Walter. Eines der kapitalesten Stude

Stude biefes Meisters, barinnen ber gröffeste Affekt in vier Figuren auf ganz verschiebene Weise ausgebrucket ist. Das Bellbunkle zeiget bie starkeste Brikung, welche ber Griffel mit einem ausnehmenben. Bleisse bargestellet. Mur burfte bie Platte mohl nicht lange bauren, und in ben leigten Abbrucken sich ein merklicher Unterschieb zeigen, wie benn auch einige schon sohmubig sind.

- Nr. 21. 22. Zwen Seestude, nach Wilhelm van der Belde, und Ludolph Back, huisen, bende von Canot, mit feiner bekannten Starke in dieser Art.
  - 23. Raphaels Maitreffe, nach Raphael, von Chambard, fraftig im Ausbrucke, wiewohl etwas zu mannlich und in einem ernsten Blicke.
  - 24. Jason, wie er bem Drachen ben Schlaftrank einglesset, nach Salvator' Rosa von Bondel.
  - 25. Maria und bas schlasenbe Kind Jesus, nach Guido Keni von Ravenet. &bengröße, in dem schönsten Ausbrucke und einer Ründung des Fleisches, die nicht weicher seyn fann.
  - 26, St. Martin, wie er feinen Mantel unter die Armen vertheilet, nach Rubens, von Chambars, eines der besten neuern Stüden

Studen nach biefem Meifter, barinne felne Manier fehr wohl ausgebrudet ift.

- Nr. 27. Der Ritter Balthaser Gerbier mit feiner Familie, nach van Opte von Wildhelm Balker, eines ber schönften bistorischen Portraitgemählbe, das van Opte versertiget, und welches mit ausnehmender Wahrpeie und Sauberkeit gestochen ist. Bater und Mutter nehlt neun Kindern haben in ihren Gesichtern den Sempel der Achnichkeit, und feine frische Carnationen sind iusonderheit ben lestern meisterlich ausgedvaltet.
- 28. Die Enthaltsamkeit bes Scipio nach van Dyck von Miller, eine herrliche Zusammensehung, die von dem Aupferstecher mit gleicher Stärke und Zierlichkeit bargestellet ift.

Sleichwie übrigens diese Sammlung auf 50 Stude bestimmet ist, welche schon wirklich in der Arbeit, auch von dem Jerausgeber nahmshaft gemachte sind, und won dem Jerausgeber nahmshaft gemachte sind, und wozu demnachst eine Beschreibung der Gemächte und kebensumstände der Meister fommen wird; so sit zugleich von eben diesem Boydel der Ansang eines zweiten Thelses geliefert, der in lauter Egungen nach ebenmäsigen großen Gemässten utgeben, und von verschiedenen jungen Mahsen ausgearbeitet merden soll. Wir haben davon die erste Ausgabe in 14 Studen erhalten, welche zwar dem Ausge nicht, wie ber jenen Kupferstichen, das Bernul.

Bergnügen ber Bollenbung und ber gangen Kraft bes hellbunkeln gewähren, aber doch in ihrer Art allerdings Statek haben, und nicht allein den Umriß in größester Nichtigkeit dartegen, sondern auch mehr, wie sonst gewöhnlich, schraffiret sind, mithin dem Kenner zum Nachdeufen und Bewundern, Belegenheit geben. Die Stude sind folgende:

- Nr. 1: 2. Frufling und Sommer, nach Phis lipp Lauri von G. Bitalba.
  - 3. 4. Jacobs Kampf mit bem Engel. David und Goliath, nach Salvator Rosa von R. Carlom.
  - 5. Jacob verscharret labans Gogen, nach Seb. Bourdon von Carlom.
  - 6. Venus und Abonis, nach Poufin von Carlom.
  - 7. 8. Ein Stud mit Soldaten, und ein anders mit Reisenben, nach Salvator Rosa von Earsom.
  - 9. Maria mit bem schlafenben Jesusfinde und Johannes, den sie unterrichtet, nach Guercino von J. Mortimer.
  - 10. Der Lob Abels, nach Andreas Sacs chi von Earlom.
  - 11. Cupibo von zwen Satiren erhafchet, nach August. Caracci von Bitalba...

Bilbelm Balter.

- Nr. 12. Chriftus wie er ber Maria im Garten erscheinet, nach Veter ba Cortong von
  - 13. Der Tod bes Seil, Josephs, nach Be-
  - 14. Ein Ropf bes verlohrnen Cohnes, nach Salvator Rosa von Carlom.

Bon einzelnen Studen verdienet auch noch einer besondern Anzeige: bas Utrifeit Christi über die im Shebruch Begriffene, welches Bartologgi, nach dem vortrefflichen Gemästbe bes Augustin Caracci, so zu Bologna im Pallast Jampieri besindlich ist, gestochen, und worinnen berselbe, obwobl er nur die, in der Königlichen Sammlung davon vorhandene Abzeichnung des Husser vor Augen gehabt zu haben scheinet, doch allen Ausbruch und Grazie des Originales glüdflich angebracht hat.

Wir wollen biefen noch einige andere benfügen, die ebenfalls in Bopbels Berlag gestochen worden, und einzeln verkauft werden : in schwarzer Kunst:

Mr. Foote, der Comobiant, als Sturgeon in dem tustifiele the Mayor of the Garct, nach Zaffanii im vorigen Jahre von Haid gestochen.

Mr. Garrick in ber Comoble the Farmer's Return; bas Gegenbild von bem vorhergehenden, von und nach eben demfelbigen Meifter.

Mr.

Mr. Garrick und Miß Bellamp in ber Rolle bes Romeo and Juliet, nach Wilson von Ravenet.

Der Knabe und die Tauben, (The Boy and the Pidgeons, von Philipps nach F. Mola.

Der herr bes Weingarten, ber feine Arbeiter bezahlet.

Ein Rabbi (A Jew Rabbi)

Ein Rrieger (A Warriour) biefe bren find von Peter nach Rembranbt gestochen.

Der Mussens (The Musician) nach Amoroso.' Achilles, Rembrandts Mutter, und eint Bildniff, alle brey nach Rembrandt von Haib.

Die jungen Musikanten (The young Musicians) nach Scalcken von Balb.

## historische Aupferstiche.

The Cottagers, von Boollet nach Dufart. The Triumph of Britannia, nach einem Gemählbe, bas in Baurhall von Hayman fleht, von Ravenet gestochen.

Jupiter und Antiope nach Cazali von Chams bars.

Orlando wie er die Olympia in der Insel Ebuda befreyet, von Barrologgi nach A. Caracci.

77.23(b), III 23.15t.

£ 20

Die Geburth ber Seil. Jungfrau, und The Shepherd's Offering, bepbe nach P. b. Cortona.

Der Heil. Andreas, wie er gekreußiget wird, nach Carlo. Dolci, von dem vorhergebenden.

Belifarins nach Ban Opte von G. Scotin : von biefem hat man schon eine Ropie gemache, worinnen die Größe, Buchftaben und alles so nachgeahmt ift, daß sich die Räufer wohl vorzusebem haben.

The Installment of Earl of Westmoreland, von und nach Borlidge.

M. T. Cicero, nach einer antifen Statue von weiffem Marnor, die die Grafin von Pomfret der Universität Orford geschenket, won Borlidge.

# Landschaften.

From a Picture in the Altieri Palace at Rome, von Boollet nach El. Loraine.

Bier lanbschaften von Byranne und Roberts nach R. Wilfon.

Sechs lanbschaften von Boollet und Elliott nach G. Smith und Brigkmann.

Eine landschaft von Bartologgi nach P. b.

3men tanbichaften mit Bieh nach Berchem von Bondel.

The

The Lake of Nemi or Speculum Dianae,

- The Gyplies, bas Begenbild bes vorhergebenben von und nach Gainsborough.
- Wier große Canbichaften unter der Aufficht des Mr. Goupp gestochen, 3) In-Morning, nach Claube Boraine, wo er sich selbst vorstellet als ob er diese Aussicht eines alten Tempels an dem Ufer der Tober, zwischen der Ponte Wola und Rom abzeichner, von Rivares gestochen.
- 2) Follow me and I will make you Fishers of Men, nach P. d. Cortona, von Chastelain: das Gegenbild des verhergehenden.
- 3) Castel Gandolso, und ein Theil des daran stoffenden Sees, mit einer Aussicht von der Campagna Romana, nach Fr. Bolognes se, ebessalls von Chatelain.
- 4) Ein landsturm, worauf die Geschichte von Pyramus und Thysbe, nach der Beschreibung des Felibien im 2. E. S. 440. vorgestellet wird: nach Nic. Poussin; das Gegenblid des vorigen.

Letters written by the late Jonathan Swift.
D. D. Dean of St. Patrick's Dublin, and feveral of his Friends. From the Year 1703 to 1704. Publifhed from the Originals; with Notes explanatory and historical, by John Hawkesworth, L. L. D. in III. Vols, 8. Davies.

Diese gesammeiten Briese bes berühmten Swist werfen ein licht auf ben personlichen Character versiebt,
gen, in dem er noch niemals erschienen ist, und zeigen
isn von einer Seite, die ihn eben so empfestungswürdig, in Anschungfeines Herzens und seiner Megcheniede macht, als es sein Wiss und seiner Megcheniede macht, als es sein Wiss und seine Laupefächlich, wenn man ihn als einen Gearacter, haupefächlich, wenn man ihn als einen Gearacter, Jaupefächlich, wenn man ihn als einen Weiflichen betrachter,
zu entbeden geglaubt, schriben sich mehr von der Erjahlung anderer ber, als es aus blesen Vriefen scheinen
follte, wo man stets einen Mann sinder, der seinen
Grundstägen gemäß und ohne Abweichung handelt.
In der Richtissfeit berselben barf man um so viel
weniger zweiseln, das der Sammler abgezeiget hat,
aus was für händen er sie bekommen hat.

The Authors, a Poem. By D. Hayes, Esq. 4.
Griffin. Es gehört viel Berwegenheit bay, eine
fo strenge und bittere Sathre wider lebende Schristfeller, wie biese ift, unter seinem Namen der Welt
vorzulegen. Sie ist voller Wis und geuer, ob man
gleich wunschen fonnen, daß der Berf. einen neuern
Plan zum Grunde gelegt: benn die Ersnbung, daß
Apollo dem besten Dichter einen Lorberetnan austheilet, ist so abgenußt, daß es nicht Wunder ware,
wenn er feinen mehr übrig hatte.

Travels trough France and Italy. Containing Observations on Characters, Customs, Religion, Government, Police, Commerce, Arts, and Antiquities. With a particular Description of Town, Territory and Climate of Nice:

Nice: To which is added, a Register of the Weather, kept during a Relidence of eighteen Months in that City. By T. Smoller, M. D. in II. Vols 8. Baldwin. Das gegenwartige Bert enthalt eine febr angenehme Reifegeschichte, in Briefen abgefaft. Der Titel zeiget zur Benuge an. mas man barinnen zu fuchen bat, und in Unfebung ber guten Rachrichten, bie es bin und wieber von ben Runften und Alterthumern enthalt, verbient es bier allerdings einer Ungeige. Bir wollen jur Probe feines Bortrags berfegen, mas er in ber Ergablung, Die er von ben Geltenheiten ber grofiber. joglithen Ballerie in Rloreng macht, bon ber mebiceifchen Benus fagt. "Bas bie berühmte Benus Dontia betrifft, Die gemeiniglich bie mediceifche genannt, und in einem befonbern Zimmer, Eribuna genannt, aufbehalten wirb, follte ich, wie ich glaube, gang ftille fenn, ober wenigftens meine mabren Bebanten verheelen, bie manchen vielleicht abgefchmact und eigenfinnig icheinen merben. Es muß ben mir ein Mangel bes Befchmad's fenn, ber mein Befubl por jener enthufiaftifchen Bermunberung verfchloffen, mit melder anbre benm Unblide biefer Statue begeiffert morben : einer Statue, Die am Rubme bem Cupido bes Prariteles benfommt , bie in ber fleinen Stadt Thespia vor Beiten einen fo großen Bulauf bon Fremben verurfachet. 3ch fann mir ben Bebanten nicht verwehren, baf ich in ben Bugen ber Bes nus gar feine Schonbeit finbe, und bag bie Stellung gesmungen und guffer bem Charafter ber Benus ift. Dan barf mir nicht barmiber einwenden, bag bie 2ffen

Alten und wir verschlebene Begriffe von ber Schonbeit baben. Bir wiffen aus ihren Mungen, Bus ften und Befdichtfchreibern bas Begentheil. Die Gliebmaßen und Berhaltniffe biefer Statue find allerbings febr gierlich gebitbet, und haben nach ben feinften Regeln ber Symmetrie und ber Proportion eine genaue Beichnung : und ble Bintertheile find porguglich fo gludlich gearbeitet, baf fie auch ben gleich. gultigften Bufchauer in Bermunberung fegen, und jebem muß baben felbit bie anibifche Benus vom Draris teles einfallen, bie gueian befchreibt: Hercle quanta dorfi concinnitas! ut exuberantes lumbi amplexantes manus implent! quam feite circumducta clunium pulpae in se rotundantur, neque tenues nimis ipfis offibus adfrictae, neque in immensam effusae pinguedinem! Das bie Statue, bie fo befchrieben wird, nicht bie mebiceis fche Benus fen, murbe vielleicht mancher que ber grie. difchen Innidrift am Rufaeftelle ichliefen: KAFO-ΑΠΟΛΛΟΔΟΡΟΥ ΕΠΩΕΣΕΝ, Cleomenes filius Apollodori fecit; mußten wir nicht, baf biefe Innfchrift fur falich gebalten wirb, und bag anftatt ETIQEZEN, es ETIQIHZE beiffen follte. Allein, auch bies mar ein elenber Ginwurf, ba wir febr viele Aufschriften gefeben baben, bie ungezweifelt acht find, in benen bie Rechtschreibung entweber aus Unmiffenheit ober Ue. bereilung bes Runftlers falfch ift. Unbre muths maßen nicht ohne Brund, bog biefe Statue eine Borftellung ber Dorpne, ber berühmten Bublerinn bon Uthen fen, bie am Sefte ber eleufinifchen Spiele nacfenb

nadend aus bem Babe kam, und sich so ben Augen bes gangen atheniensischen Bolks barftellte., Benn man übrigens in biefem Budge eine übertriebene Berachtung gegen alles, was Frangosisch ist, antrifft, 60 muß man sich seinnern, bag ber Berf. ein Englanber ist, ber eine gute Dosis Nationalfolg besigt.

Solitude: Or the Elystum of the Poets, a Vision: to which is subjoined an Elegy, 4. Burnet. Die Absight des Dichters (Ogsive) ist, die berühmtessen eine Dichters (Ogsive) ist, die berühmtessen eine Botteren im characteristren. Zu diesem Ende hat er ein poetssche Elystum erdichtet, wo er den Ehauer, Sepnsen, Mitton, Shasspare, Offian, Pope, Thomson, Orthen, Cowlen, Denham, u. f. w. einsühret. Man giedt dem Hern Ogsive mit Necht Schutd, daß die allgureiche Einbitdungskraft mit seinem Berstande davon täust: daher kommen seine überhäusten weitläuftigen Beschreibungen, und sein zu überladener Zierrath, der entlich zum Este wird, und bein Körper durch das Gewand gänzlich versteckt.

The New Bath Guide: or, Memoirs of the B-r-d Family. In a Series of Poetical Letters, 4. Dodsley. Diese poetschen Briese enthalten eine Erzählung von den Gewohnheiten, Erzählich und Zerstreuungen in Wath voller dann. Nichte fann lustiger, als die Beschreibung eines Frühstücks, und nichts brollichter, als die Erzählung der Wiss dan die Lady Betty seyn, wie sie zur Werthobsstift eingeweist web: Schade! daß die Beschichsstift eingeweist web: Schade! daß die Beschichsstift biewellen dabey leider.

4 Beauty.

Beauty, a Poetical Effay. In Three Parts. 4. Becket. 3m erften Theile biefes poetifchen Berfuchs, ber fo mobl in ber Unlage als ber Musfuhrung Die größten Lobfpruche verbienet, befchreibt ber Dich. ter, bie Schonfeiten ber Ratur, bie landliche-Musficht, die chriffallene Quelle, und bie blumenreichen Biefen: in ber zwenten bie Bewalt ber weiblichen Schonheit, in ber britten fucht er bie moralifchen Schonheiten ber Geele auf. Bu einer Probe fann folgenber guter Rath, ben er bem iconen Befchlechte giebt, bienen : " Lafit Galliens von ber Conne verbrannte Magbeben ihre Bangen mit bem falfchen Birnif eines carmolfinenen Staubs übergieben; ober funftliche loden fich , ungeheuer aufgethurmt, auf ihren Sauptern erheben, und ben Bolfen ju broben icheinen: faßt fie, mit einem verfehrten Befchmad, burch verftreuten Duber, ben Schmud eines bejahrten Sauptes nachahmen ; fo erfcheinen Caleboniens Zane nen gefront, wenn bas raube Jahr ichwanger vom Schnee berabfteiget: laft fie jebes gartliche Befuhl ben Seite legen, und mit offner Unverschamtheit Die Bergen befriegen. 36r fend gebilbet, jebe Schonbeit ju geigen, und bes Malers Farben und bes Dich. ters Befange ju befchamen: Dlagt euch biefen bea fcheibnen Schmud niemals rauben, eure erfte Bolls kommenheit und euren bochften Rubm, welcher eure Mugen mit einer unwiberftehlichen Bewalt bewaff. nen, jeben Blid fcharfen und jebe Reigung verbope peln fann. Miemals moge euer Big folche frembe Runfte gebrauchen, biefe Leibenschaft ju ermeden, Die fie vielmehr gerftoren. Lagt ftets eure Saut in ibrem

ihrem natürlichen Glanze die weisse Rose mit ihren erröthenden Feinde vermischt zeigen; immer möge euer Haar mit einer ungezwungenen Grazie in dum-keln koden euer Gesicht schwarden: mit machtigen Reizen, wie dies ind streiter Pracht und Glanzumsonst; der Bunn Jugend Diamant, oder die treisse Arabe: Wenn Jugend und Schönstet das bistigende Mägdichen beden, so erfranket der Purpur, und die Diamante schmachten hinweg. In Reizungen geschmacht, die jede Kunst verachter, frosoft die siegereiche kiebe und triumphiret in ihren Augen.

Characters. an Epistle. Inscribed to the Earl of Carlisle. By Francis Gentleman, 4. Becket. Dies poetische Senbischeiben enthält eine Rese wood harderen, die wohl gezeichnet sind: Der süberliche Mann, der Gutige, der Geizige, der Motaftling, der ehrgeizige Hosmann, der Giester, der Metaphyssier, der Septische, der Enthusiast, der Pedant machen die Gruppe von Figuren aus, die hier erscheint.

Harlequin: Or, a Desence of grotesque Comic Performances. By Mr. Julius Moejer, Counseller of the High Court of Justice at Osnabruck, etc. Translated from the German by Joach. Andr. Fr. Warnecke, LL. C. 8. Nicoll. Die Engländer zweiseln immer, of auch die Deutschen Laune haben tönnen, und wit haben, ben Oelegenseit des überseiten Dertmann, in einer englischen Monatsschrift gelesen, der baben, bei Berfasse ihnen diese Salent gang abgesprochen haben.

Wenn boch biefe Berren bies golbene Buchlein vornahmen, und fich alsbenn wieder auf die Entscheibung ber Frage einließen?

The English Connoisseur: containing an Account of whatever is curious in Painting, Sculprires etc. in the Palaces and Seats of the Nobilty and principal Gentry of England, both in Town and Country, II. Vols, 8. Davies. Man bat in ber That langft ein Buch gewunfcht, worinnen man, wie etwan in ber Voyage pittoresque de Paris, eine Machricht von alle bemfenigen, mas ein Frember Merfmurbiges in ber Dableren, Bilbhauer . und übrigen Runften biefer Art in Eng. land ju fuchen bat, angezeigt fanbe. Db nun mobil bas gegenwartige Buch noch ein ziemlich trochenes Bergeichniß enthalt, und bin und wieder Berbeffes rungen annehmen tonnte, fo ift es boch bas Befte in feiner Urt, und fur bie Renner und Freunde ber Runfte intereffant genug, um eine Fortfegung ju munichen. Bier ift eine Befchreibung barque von von bem Banquethaufe zu Bhiteball. "Dies ift "ein Theil bes prachtigen Plans ju einem fonigli-"den Pallafte von bem berühmtet Inigo Jones. "Dies ehrmurbige Bebaube bat bren Stodt; bas . , unterfte bat eine ftarte Mauer mit fleinen vier-"edichten Renftern, und bienet, feiner Reftigfeit me-"gen, ben verfchiebenen Ordnungen jum Brundge-"ftelle. Auf biefem erhebt fich bie Jonifche, mit "Gaulen und Pilaftern, gwifchen welchen wohlproportionirte Renfter mit gebogenen und jugefpigten " Teftons

"Reftons erfcheinen. Ueber biefen ift bas biefer "Drbnung eigne Befimfe; und auf biefem erhebt fich meine gwente Reihe Gaulen und Dilafter von Co-" rinthifcher Orbnung, gleich ber anbern. Rapitalern find Blumenfrange berabgeführt, bis nin ber Mitte eine Maste und anbre Bierrathen ba. "ben. Diefe Reibe ift ebenfalls mit ihrem Ge-"fimfe gefront, auf welchem ein Baluftrabe mit at-"tifchen Ruggeftellen bagmifchen ftebet, welche bas 2 Bert fronen. Alles bat in bem Bebaube ein fel-"nes Berhaltniß und ift mohl ausgeführet. "Borftebung ber Caulen von ber Mauer, thun auf " bas Befimfe, bas im gleichen Berbaltniffe vorftebt, , eine gute Birfung, und machen jene gludliche Ber-"fchiebenheit ber Schatten und lichter, Die einer feis " nen Architettur fo mefentlich ift. Das Dedenftud "barinnen ift von Rubens febr fcon gemalt, und mirb für eines feiner vorzüglichften Arbeiten gehalnten: es ftelle bie Apotheofe Ronig Jafob bes Erften "bor, und ift von Rent ausgebeffert morben.

Poems on several Subjects. By James Beatie, A. M. g. 2d Ed. Johnston. Wir haben bereits ben ber eften Erscheinung blese Gebichte, sie unsern iefern angspriesen. Die gegenwärtige Ausgabe ist durch das Urtheil des Paris und verschiedene andre kleine Etiake vermehret, unter denn sich vorzäligie eine sehr fehr schaffe Satze wider ein verschrobenen Shurchill ausnimmt. Folgende poetliche Zeilen, womit ein Sendschreiben an den Irn. Thomas Wlacklock, einen Gesplichen, beschlossen wird, und

auch noch nicht gebruckt gemefen, haben ein großes Berbienft. "Guger Friede bes Bergens, bon fale "icher Begierbe gereiniget, ber bu einen elpfischen " Connenfchein auf Die Geele ergiefeft, o fomme, " gebiete jebem aufrubrifchem Bunfche, ju fchweis gen, und beuge jeben übereileten Billen in bas Jod bes natürlichen Befeges. Lag ber Soffnung , milbe Schwingen, fich nie in bie Sphare bes Gluds "magen: benn bier find Schreden, Ungft und Un-" jufriedenheit : fondern hebe bich mit einem ftarten und fuhnen Sluge empor, babin, mo eine betrogene "Soffnung nie aufzutlettern fich gewagt. D tomme, beiter und freudig, und bringe ben befeelenben " Sauch von bes Simmels ewigem Frublinge mit bir : "ben angenehmen Traum, von einer tabellofen Gin-"bilbungefraft gebohren, bie fuße vergeffente Macht, "und ben glangenben Morgen! Bringe bie Belaf. " fenheit mit, Die fich von feiner Rurcht nieberfchlagen lagt; eine ernfthafte aber feine finftere Des "lancholie; und eine Zapferteit, Die fein Bechfel, "feine Beit unterbruden fann, fanfe mit bem Demus , thigen, mit bem Sochmuthigen fuhn; bie Unbacht, " getleibet in bas lachein einer findlichen Liebe, und "ben Bebanten, ber in jenen Belten manbelt. "follen meine Lage nicht eitel noch freubenlos babin-"rollen, noch mit Schreden bem fich nabernben Biele , entgegen feben : nur allju gludlich, wenn ich biefen "ebelften Preif, Die mobiberbiente Bunft bes Buten "und Beifen erhalte. "

Royal Fables, by Fr. Gentleman; 8. Becket. Diefe Fabeln find nach bem Urtheile englischer Runftrichter bie einzigen, bie des Gaps feinen an die Seite gefest zu werden verdienen,

## Neue frangofische Bucher.

Ein Werf, welches den Titel führet: Necrologue des hommes celebres, muß den Freunden der Kunfte und des Geschmads fehr interessant seine: es soll die Lebensbeschreibungen der Herren Roi, le Elerc, Slode, Balechou, Carl Bans los, Deshapes, Graf von Caplus u. f. w. nebst einer Angeige der wichtigten Kunstler und ihrer unterscheibenden Charaftere, enthalten: Auf jede werden 3 ibt, subschickter.

Dictionaire d'Anecdotes, de traits finguliers et caractériftiques, historiettes, bons mots, naïvetés, faillies, reparties ingénieuses etc. Vol. in 8. de plus de 700 pag. divisé en 2 parties. à Paris, chez la Combe, Libraire, quai de Conti, 1766. Degenwartiges tericon von Anetdoten enthált verhétedene interessant Ding, bie untre genisse Artifes gebracht sind, welche wieber besonder Artifest ausmachen. Der Werf, jießt oft nichsiche Kolgerungen daraus, oft überlägter auch dieses des seinen Da die Hauptalfische trauch dieses den seien. Da die Hauptalfische Unterhaltungen in Westlichasten Analy geben fonnen, so hat er den moralischen Artifesn andere begriffigt, die das Spiel, die Schauspiele, die Woder

und Rieibungen betreffen: er giebt auch Bepfpiele glücklicher Annenbungen von bekannten Stellen aus Dichtern und andern Schrififtellern, Geschichten, Fabeln, Erzählungen, wisigen, nalfen und sinnreichen Einfällen, Apophtegmen, Sentenzen, Sprüchwörtern, Wortspielen, Zweydeutigkeiten u. f. w. und wo seine Ansührungen einiger Bestätigung bedürfen, so sühre er seine Gewährleisungen an.

Poetique de M. de Voltaire, ou Observations recueillies de ses ouvrages, concernant
la versification Françoise, les differens genres
de Poesse de solo pages en 2 Parties, à Paris,
1766. chez la Combe.

Man wirb sich school pages en 2 parties, à Paris,
1766. chez la Combe.

Man wirb sich school pages en 2 parties, à Paris,
1766. chez la Combe.

Man wirb sich school pages en 2 parties, à Paris,
1766 chez la Combe.

Man wirb sich school pages en 2 parties, à Paris,
1766 en et la Combe.

Man wirb sich school pages en 2 paris,
1766 en musier sich school pages en 2 paris
1766 pages en 2 paris sich school pages en 2 paris
1766 pages en 2 paris sich school pages en 2 paris
1766 pages en 2 paris sich school pages en 2 paris
1766 pages en 2 paris en 2 paris sich school pages en 2 paris school pages en 2 pages en 2 paris school pages en 2 page

Eloge de Mgr. le Dauphin, par M. Thomas. Man findet in dieser tobichrist eben die Krast des Styls und der Bedanken, die man schon an dem Mr. Thomas gewohnt ist.

Dictionaire Lyrique portatif, ou Choix des plus jolies Ariettes de tous les genres, difpofées pour la voix et pour les instrumens: le tout recueilli et mis en Ordre par M. Dupreuil, Maître de Clavecin, 2 Vols, in 8. Diefe Cammiung, in ber man alle italianische unb franzofisse fiche kleine Arien findet, Die auf ben parifer Comdbientheatern Benfall erhalten haben, tann ben Freumben luftiger Gefange nicht unangenehm fenn,

Radricht von neuen Rupferftichen.

April. Rad Schenau erscheint ein neuer Aupferflich von Br. Gaillatb, unter bem Litel: la Meditation. Der Junhalt ift ein Greis, ber über eine fromme Lecture nachbentet.

tattre verkauft das Bildniß des Galilaus, weltes von eben der Größe des Cattesus und des Montestieu ist, die so wohl, als das neuangezeigte, vom Inn, Benoit sehr galben gestoden sind.

May. Bom hen. de Marcenay Deghui ift ein vortreffliches Bildniß, der Graf Moris, Maschall von Sachfen, nach Liotard erschienen, welches in bessen Sammlung das 27ste Blatt ift, mit solgenden Versen:

Tu voulus qu'aux Champs de la gloire Ce fier Saxon vengeat tes droits, France, il fut digne de ton choix, Son Bras te foimit la Victoire Et fon Coeur a cheri tes Loix,

Junius. Serr von Coutherburg, agreirter Mabier ber fonigl. Afabemie ber Mabieren, hat eine Suite Bauern und eine britte von lanbichaften in Ruffer geats.

Ben Lattre wied ein fauberes Bilbnif bes grofen Neuton, nach Rneller, von Chaucher gestoden vertauft: es ift eben bie Größe ber Bilbnife bes Montesquietu und Descartes, ble sich ben eben biefem Kunstler befinden, und wir furz vorber an gezeiget.

Julius. Beym hen. Wille istein fehr schones Bildnis unfers Dicterichs, nach bleies großen Kuntleres eigenen Gemählbe von sich, durch Schmustern gestochen, zu haben. Dieser ist ein würdiger Schülter unsers Wille, und er verräch in der Kunstseinen sehrmeister: gegenwärtig besinder er sich wieder in Wien.

Paris. Journal de Rome, ou Collection des Anciens Monumens qui existent dans cette Capitale et dans les autres parties de l' Italie, répresentés et gravés en Taille-Douce, et expliqués suivant les observations faites fur les lieux par des Professeurs et des Amateurs de la belle antiquité, actuellement à, Rome. dédié à MM. Robert et Jacques Adam, Architectes Ecoffois. Propose par Souscription. Chez Nyon, Libraire (12 Pag.') Unternehmung eine Sammlung von ben Alterthus mern Staliens ju liefern, ift ju wichtig, als baß wir unfern lefern nicht ben Profpectus bavon vorlegen follten, ob er gleich noch nicht genug fagt, umt von ber Musführung urtheilen gu fonnen, und mir foon Proben haben, Die uns ein wenig gegen bie Berfprechungen ber Beren Frangofen mißtrauifch machen.

Timeo — et dona ferentes.

Hier ist der völlige Entwurf: "Das Journal, heißt es, das wir der gelehren Wete, den behrern und Freunden der Alterthumer mittheilen, ist ein Weef, welches das erleuchtete Publifum seit langer Zeit begehret. Es ist etwas feltnes, viel einsichtsvolle und arbeitsame Personen vereint zu finden, die aus bloker Beggierde sur das allgemeine Beste, großmuthig genug sind, sich von aller Partsepildfeit loszurelfen; aber diese Gemuthsverfassung schien uns unausbieblich nöchig, wenn wir uns eines so weite idustigen und mussemen Unternehmens, als eine Sammlung der Derkmäßer des schönen Alterthums ist, unterziehen wollten: dieser kosstandier Densundier, die ungeachtet der Unwissenisse wieler Jahrhunderte, ungeachtet der Knwisseniss des Aberglaudens und der langen Zeit sich in Nom, Italien und an andern Orten erholten soden.

Mit jedem Scheitte zeigen fich auf einem so wein gebahnten Wege Schwürigkeiten, die auch bie unerschroedensten furchtsam machen, und die flaudbgafesten abicheeden konnen. Imwischen wollen wir, wenn wir uns des Ausbrucks bedienen burfen, diese unterrichtende Quincu wieder aufzurichten, and diese fossbaren Trummern wieder hernitellen suchen.

Machdem wie in Rem und an den Dertten, die wie fechteiben sollen, die neuern Schrifteller, die viefes interefinnte Subjet befandelt, gelesen haben, so muffen wir gestehen, daß alle diese Schriftscliffer nur darum gestobieden zu haben scheinen, damit sie sich die Fruchtbarfeit ihrer Einbildungstraft täuschen itissen. Sie haben nicht gemerkt, daß sie viel fabelofites angenommen, welches die Orfchichte verfallet, und durch jie auf die Machdemmenschaft fortgestangt wird.

Cita 17.23ibl.11123.16t.

M

Ohne

Ohne dass wir der hochachtung vergessen, die wir ihren guten Absichten schuldig sind, werden wir solche Jerthumer angressen, und mit allen Kraften bie Unordnungen zu verbessen suchen, die sie angerichtet haben.

Um dieses zu bewerkstelligen, wollen wir zur Quelle der Sachen gehen, und die erften Begriffe vornehmen: das ist, wir wollen uns das Anschn der alten Schriftsteller leiten lassen, die Augenzeugen gewesen, oder wenigstens zu gleicher Zeit gelebt haben: mithin werben wir die Mennungen der neuern Schriftsteller blos in so fern annehmen, als wir sie nach der genausten Berichtigung mit so est-wirtigen Zeugnissen Zeugnissen gleichformig finden.

Die gerftreuten Ueberbleibfel alere Denkmaler, bie noch in Rom ober Italien vorsanden sind, ets werden in ums bas Berlangen, den Der Do biefe großen Gebaude gestanden, aufs genauste zu wissen. Iedermann wunsche bie Kragmente davon zu kennen, und durch unwiderlegliche Problie den mabren Bebrauch ihrer Bestimmung zu wissen.

3fre Hohele und ifte Reichtum erweden die Joes von der romifthen Größe, und fiinmen volle fommen mit dem weiten Umfange eines so machtigen Reiche überein, das ein mutiges und fiegreiches Bolf selbst mohr durch seine Lugenden, als durch seine Woffen gebilde batte.

In der That fefet uns nich meniger bie erftaunende Größe biefer Gebande nebft ihrer Dauerhaftigfeit, als ihre Majeftat in Bermunderung. Alle Berhaltniffe, die gange Symmetrie, die die Natur

nh

und nicht ber Gigenfinn ber Menfchen feft gefest. machen biefe fcone Barmonie aus, die allein gefällt, und gefallen foll. Der richtigfte, fowohl als ber feinfre Befchmad berrichet in alle benen Bierratben, bie noch beut ju Tage bie Ruinen, Die wir feben, fcmuden, fo baß fie uns felbft noch in ihrem aegenmartigen Buftanbe, fo beweinensmurbig er auch ift , bas vollfommenfte Mufter ber Dachahmung porftellen. Wir find ingwifthen weit von bem Idderlichen Unfinne gewiffer Antiquarien entfernt, bie alles ohne Unterfchied und Babl, mas nur ber Meifel ber Alten vorgebracht, billigen, und allen Werfen ihrer Sande Die übertriebenften tobfpruche benmeffen. Die Alten maren Menfchen , wie wir, und ihre Berte maren mithin nicht gleich fcon. Bir baben fo gar burch eine lange Erfahrung ben Bortheil verschiedner Renntniffe, Die ihnen feblten, über fie erlangt. Bie viel haben mir aber auf einer anbern Geiten von benen verlohren, bie fie batten ? Man tonnte alfo mit einander aufbe-Bas murben fie g. E. von unfern eigentils den Bebauben fagen , und mas murben fie fur ein Urtheil darüber fallen , wenn fie bicfelben feben follten ? Benn wir verfchiebne Gehler einraumen, in Die Die Alten gefallen find, fo wollen mir ebenfalls Die unfrigen eingesteben, Die um fo viel meniger Bergeibung verbienen , ie mehr wir barein aus Eigenfinn, ober aus einer willführlichen Bergeffens beit ber mabren Grundfage und Regeln verfallen finb.

Bie muffen auch jugeben, bag bie Alten uns an Benie überlegen maren, inbem fie uns bie laufbabne m 2

bahne bezeichnet haben, bie mir geben muffen, wie wir balb geigen merben. Endlich muffen mir fagen, baf bie Alten, mas bie Architeftur betrifft, unfre Befefgeber und Meiftenfind. Es ift nur eine Bahrheit : gludlich, mer fie findet, noch gludli. der, mer fich barnach richtet und fie niemals ber-Diefe einzige Bahrheit aber ift unfer Enb. gwed ben biefem Berte, in bem wir bie Architet. tur ber Alten als ein vollfommnes Mufter anprei-Micht ber Saufen Steine ifts, ber unfre Mufmertfamteit beichaftigen foll : fonbern ber Beift ber ben ber Erbauung biefer berrlichen Bebaube prafibirte : biefe Sobeit, biefe Dajeftat; biefer Befchmad, biefe Coonheiten, bie uns ben ber Betrachtung binreiffen.

Sind aber gerftreute und verftummelte Erum. mern, abgerifine Ruinen bermogend, unfere Bemunberung ju reifen, mas mußten nicht eben biefe Gebaube in uns fur eine Birtung bervorgebracht haben, als fie noch mit aller ihrer Burbe und Pracht befleibet maren ? Barum flogen uns fo biele Bebaube, Die aus ben mittlern Reiten aus ber Barbaren ber Gothen übrig find, nichts als Berachtung und Unwillen ein? Blos barum, weil fie uns nicht biefe einzige Bahrheit zeigen , bie wir mit fo viel Gifer fuchen , und allegeit ergreifen, wo mir fie nur finben. Das Wahre machet fich allegeit fruh ober fpater licht, und fiegt, tros unferer felbit, tros unferer Borurtheile und Edmachheiten allegeit über bas Ralfde.

Berfchiedne Derfonen haben bereits einige leich. te Befchreibungen von Monumenten, von benen. auch mir reben wollen, berausgegeben, fie baben fre felbft gezeichnet und ftechen laffen : aber ihre Arbeit icheint uns nicht genugthuend gu fenn, wir mogen fie in Abficht auf ihre genaue lage, auf bas mas wirflich von ihnen noch übrig ift, ober auf ben Gebrauch . zu ben fie bestimmt maren , betrachten. Diefe vermeinten Mabler ober Rupferftecher ber atten Architeftur, haben bem Publico Borftellunaen gegeben, moran ihre eigenfinnige und leichte Ginbilbungsfraft mehr Untheil bat, als bie Begenftanbe felbft, bie vorgeftellet werben follen. ift mabr, baf einige burch bas Spiel ber Schatten und bie befondere Birfung, Die Die Runftfer fo . oft taufchen, verführet haben : aber fie haben fich pon ber Bahrheit fo febr entfernet , baf bie Reifenben, bie Rom und feine Alterthumer befeben. und fich blos burch bie Rupferftiche leiten laffen , oft mieber jurud gefommen, ohne baf fie biefe Dent ma. fer , bie fie bafelft au feben glaubten . finben fonnen. Der Betrug biefer Rupferftiche verführet auch offe biejenigen in Brrthum, Die Die Reife nach Rom viel. leicht nicht thun tonnen, um fich von ber Babr. beit ber Dinge burch fich felbft ju überzeugen : er laft alfo gang Europa in Ungewißheit über bie mirf. liche Erifteng biefer foftbaren Monumente , und Diefe ftrafbare Berfalfchung ftellt ben Mugen juns ger leute blofe Fehler jur Rachahmung bar, benen fie fich um fo viel leichter überlaffen, ie ofter ihre Sehrmeifter berfelben eifrigfte Bertheibiger finb.

Unter den Architekten ist Herr Desgodets der einigige, der das Projekt ausgeführt, der Bek richtige Entwürfe dieser kosstand Gebaube vorzule, gen, und sie mit ihren Ausmessungen und Verdidie nissen der wir werden in der Bolge unters Werks ziegen, wie sehr sich diese gehöldete Mann hintergehen lassen, wie sehr sich diese gehöldete Mann hintergehen lassen, indem er sich zusehr auf anderer ihre Zeugnisse verlassen, anstatt, daß er sich elbst die Miche nehmen sollen, wenigstens ieden wesenstichen Umstand auszumessen, und eine Beschadtung an den Dertem sieht ausgebelen.

Das Publikum kann fich auf die Wahrheit des jenigen verlaffen, was wir feinen Augen vorlegen wesben, da wir nicht fürchten, daß man nach unferer genommenen Borficht, uns mit Recht die allermindefte

Berfalfchung Schuld geben fonnen.

1) Metden wir die kage der vornehmsten Alterthämer, ihr wirkliches Dasson, ihr allgemeines Mags und ihre Berhältnisse angeben, unsere Gedanschaustüber sogen, und ihre Schönleiten zu entwickeln suchen.

2) Zu jedem Journale werden wir verschieden große Borstellungen von Aussichten, von den Handen ber größten Meister gestochen, hinzussigen. Diese Aussichten stellen von der ausserfen Richtigkeit son, do daß sie die der Aussichten sollen von der ausserfen Richtigkeit son, do daß sie die der Kreinenden fübern können.

3) Berben wir von der Bestimmung dieser alten Gebande reben: welches eine gemisse Belebrimmtele über unfer Bert verbreiten muß, die jum Berstandnisse briefer Alterthumer nothwendig ift.

.4) Werden wir aus ber Geschichte alles anführen, was wir in Anfehung biefer Monumente aufgezeichnet finden.

5) Ift es ein fehr merkwürdiges Denkmal, fo werben wir die Borthellung davon geben: find mir Ruinen davon übrig, fo werden wir sie insbesondere siechen lassen, und in verschiedenen Platten durch das Journal vertheilen.

6) Wir werben nicht allein anführen, was die alten Schriftiteller über jedes Monument aufgezeichnet haben, fondern auch die Aufschriften und Mungen, als die unwidersprechtichsten Proben ihrer Aussage ben-

bringen.

7) Dem er fen Journale, das eine sehr nöchige Einleitung nethalten wich merden wir eine topographische Eharte von dem olien Am vorfigen. Diese soll alle übrige, die man diesher davon gegeben, an Genaulgfeit abertreffen. Bernittelst dieser wird der Beschreiben Det, wo das Monument sieht, dessen Beschreibung er lieft, und von dem er die Aussicht vor sich gan, finden können. Da diese Eharte nicht behallen Journalen solgen, und die Gegenstände nur in kleinen vorstellen kann: fowied genstände nur in kleinen vorstellen kann: fowied hein so viel Partifein gerköniten werden, als wir Wähnde zu machen gedenken: doß man also an der Spisse jedes Bandes eine Charte haben wird, die böss die Derter und Denkmaßter vorsselles, beren in diesem Jande Erwähnung geschieft.

8) Werden wir alle antife Gegenstande, fie megen ben Gotterbienft, ober weldliche Dinge betreffen, Schrift vor Schritt behandeln, fo wie mir fie, indem wir vom Kapitol ausgehen, und die gange allgemeine

Charte burchlaufen, vor uns finben.

In ber Klaffe ber gottesblenftlichen Alterthumer, werben wir von Tempeln, Kapellen, Altaren, ingle-M 4 chen

den von den Gottheiten, benen fie gewibmet maren, reben ; mir merben die Dlaufoleen, Graber, Urnen, u.f. w. benfügen Um aber die Platten nicht ohne Moth gu vermehren, merben mir blos bie Altare und Rapellen. Die nicht verunftaltet gemefen, ober foldes erft gemorben find , ftechen laffen Gben bieft fagen mir auch bon Maufoleen, Ufchentopfen, Opfermertzeuge, priefterlichen Rleibungen u. f. m.

In ber Rlaffe ber profanen Alterthumer, werben wir Die Curien, Bafilifen, Porticus, Umphitheater, Circus, Triumphbogen, große Dlage, Darfte, Thore und Mauern ber Stadt, Bafferleitungen, Baber,

Privathaufer, u. f. m. anführen.

9) Wenn wir Rom burchlaufen haben, fo werben wir aud) von ben übrigen in Stalien noch vorhandenen Alterthumern reben. ... Wir merben auch nicht bie Echonheiten übergeben, bie mir bin und wieber an elnigen neuen Bebauben bemerten, wo bie Architeften ben Miten gefolget finb.

Da endlich eine große Angahl bicfer Alterthumer an vielen Orten Roms gerftreut fint, fo merben mir Die Beit anzeigen, wenn man biefe Fragmente gefun. ben bat, und mo fie gegenwartig aufbehalten merben. Dieß wird uns auf bie verfchiebene Beranberung Rome, und bie Rachforfchungen, bie bieffalls angeftellet worden, führen. Damie wir aber nicht von unferm vornehmften 3mede abweichen, fo werben wir bauptfachlich ben ben Fragmenten fteben bleiben, bie einige Beziehung auf bie alte Baufunft baben , als Caulen, Rapitaler, Sauptgefimfe, Friegen, Rarnies Ben, Jufigeftelle, Basrellefs, u. f. m. Da biefes Berf 1" )

Bert aus Tert und Noten besten wird, so werden mir fie allezeit unter den Seiten bevbringen, um nicht den Faden unserer Abhandlungen zu gerreissen.

Diefes Journal wird alfo eine ziemlich weitlauf. tige Belehrfamfeit, neue Beobachtungen und michtige Unterfuchungen enthalten : und aus blefem Befichts. punfte nehmen mir uns Die Frenheit, es ben gebrern ber Architeftur, ben Freunden ber Alterthumer und alle benjenigen zu empfehlen, bie genug Ginficht baben Bir merben allegeit auf einem beuns ju verfteben. fondern Bogen am Ende jedes Journals eine Lifte berjenigen Perfonen , bie unterfchreiben , boch mit ihret Benehnihaltung, benfügen. Jebes Jahr von ber Befanntmadning bes erften Banbes an gerechnet, wird man vier Sournale von mehr ober weniger Ums fange liefern, boch fo, baß ber Drud allegeit menigftes 20 Bogen, Die Platten ungerechnet, betragen. werben fo viel Wefchmad und Bierrathen barinnen verbreiten, als uns moglich ift. Bor iebes Rapitel wird man alte Fragmente, und feltne und foftbare Ruinen fegen, die ju Bignetten bienen, und fo mobl unterrichtend als angenehm find.

So bald eine gemisse Angahl Subscribenten bensammen ist, werden wir das erste Journal austheriten. Rein personisches Antereste, sondern das allgeriden. Beit personisches Antereste, sondern das Aubitum mag selbst nach der Güte des Pappiers, der Schähneit des Drucks, der großen Angahl von Anpserstichen, der Genaufgetit und Richtigkeit der Zeichnung von dem Aufwande urtheilen, den wir mit Bergnungen machen werden, wenn wir nur bessen Berghulgen machen werden, wenn wir nur bessen Berghulgen machen

In diefer Absicht bitten wir alle wahre Gelehrte, uns ihre Urthreife über diefes Werf mitzuschellen, die wir mit der größen Vantbareftei aufnehmen werden. Wit werden nur allzuglücklich senn, wenn wir durch unstere unermidete Benufungen die gesehrte West zum Nachrifer für eine Sache ermuntern, die fischer hertebfaumet worden! Wir stardten nicht, durch unseen Meinungen zu neuen Untersuchungen Anlaß zu geben, wenn die Wahrheit daben gewinnen und über fallche Borurtbeile siegen sollte.

Der Geschmad, ber iest in Frankreich und vorsätzlich in England in Anschung ber Alterthunre berrichet, scheint uns wenigstens ben diesenbenden Nationen in unsere Unternehmung Glud zu versprechen. Man darf sich schwiedeln, daß die Morgenrötse ber schwen Tage, dieser nur zu verabsäumten Aunst bald wieder erscheinen wird; dieser Tage, die wie ein Wisportung dagen, da sie in Europa dies unter der Regierung Angusts zu seuchten angesangen, und bald nach bem Trajan wieder verlössen find.

Der jährliche Preis dieser vier Journale wird 48 livres ober 2. neue douisd'orfen. Amey Journale ober 24 livres werben vorfer bey der Cubscription und die übrigen beym Empfang des folgenden bezahlt. Man kann bey den vornehmsten Buchhandlern in Europa unterschreiben; die Briefe werden fren gennacht, und die Subscribenten bezahlen die Kracht der Journale. Im Varie wendet man sich an Rydn, Buchhandler, der allein die Subscription dasselbit annimmt,

# Reue Bibliothet der schonen

# Wissenschaften

und

der freyen Runste.

Dritten Bandes zwentes Stuck.

Leipzig, in ber Dydifchen Buchhanblung.

# San Bridge

The state of the s

The second secon

and the first of the second of

IN. Calis Ransald opa det d. d. (1971). usb hu levelt, opologis da dit. Pametanu t.C.d.

ra kaj produce de Company de Company Radio de Company de Co

VI. Cauch & Roy Color of the Co

Auf Report of the second of th

The second section of the sect

The second secon

| T. | Abhandlung über ben S      | omer, ir  | fo   | fern  | er | als   |
|----|----------------------------|-----------|------|-------|----|-------|
|    | ein tragifcher Dichter gut | etrachten | ift, | von . | Ş  | errni |
|    | Chabanon                   |           |      | e     | ٠. | 187   |

- II. Berfuch einer Allegorie, befonders für die Runft, von Srn. Winfelmann 6.217
- III. Delle Comedie di Carle Goldoni, Tomo VIII. ©. 244
- IV. Obids Verwandlingen ins Deutsche überself, und mit Anmerkungen herausgegeben, von Johann Samuel Saft, S. 256
- V. Grundfage der Eritif, von heinrich home, aus bem Englischen überfest. Dritter Theil, 6.275
- VI. Choix de Poesses Allemandes, par Mr. Huber, T. I.— IV. 6.285
- VII. Bibliotheque des Artistes et des Amateurs, &c. par l'Abbé de Petity, S. 297
- VIII. Briefe über bie Merfwurbigfeiten ber Litteratur, 1 und 2te Sammil. 6.303
- IX. Sammlung ber besten Sinngebichte ber beutfchen Poeten. Erster Theil S. 318
- N. Auserlefene Stude ber besten beutschen Dichter, von Martin Opigen, bis auf gegenwartige Beiten, 2c. von Fr. Wilh. Zacharis, 6.323

|       | Bermijore Bradeigren.                                                 |                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| U     | leber bas Studium bes Alterthums                                      |                                       |
| 3     | Geh. R. Rlog,                                                         | S. 327                                |
|       | Scherze,                                                              | G. 329                                |
| 6     | Bedichte eines fungen Frauenzimmers,                                  |                                       |
| 2     | dus England,                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|       | leben bes leftverftorbenen De, Ebua                                   | rd Young.                             |
|       |                                                                       | G. 330.                               |
| 5     | Hogarth, moralized,                                                   | G. 341.                               |
| €.    | The New Bath Guide &c. 3. Edi                                         | t. ebenb.                             |
| 2.    | An Effay on Patriotifin.                                              | 6. 342.                               |
| ٠.    | Dachrichten von neuen Englijchen                                      | Rupferftis                            |
|       | den,                                                                  | G. 343.                               |
| 2     | lus Italien.                                                          | 3213                                  |
|       | Rom. In sepulchralem lapidem                                          | Sixti Varii                           |
| į     | Marcelli,                                                             | 6. 346                                |
| ,     | Florenz, Lezioni di Antichità Tosci<br>cialmente della Città di Firen | ze — da                               |
|       | Giov. Lami,                                                           | G. 346.                               |
|       | Opere dramatiche di Carlo Giul<br>franchi Rossi,                      | Seppe Lan-                            |
| - 2   | Delle Poesie dal cel. Sign. D. I<br>miani, T.I. & II.                 | Mattia Da-                            |
| ٠     | Meapolis. Le Favole di Fedro, i<br>Verso Toscano.                     | radotte in                            |
|       | Storeng. Dell'Errore che perfifte d                                   | i attribuirfi                         |
|       | le Pitture al Santo Evangelista,                                      | Lezione di                            |
| 7     | Domenico Maria Manni,                                                 | 6.348                                 |
| . , 1 | Perugia, Iconologia, del Cav. Cefar                                   | e Ripa,                               |
| ٧.    | - accresciuta de Immagini &c. dall                                    | Abbate Ce-                            |
|       | fare Orlandi, T. II. III.                                             | 6. 349                                |
|       | * 2                                                                   | Deapo.                                |
|       |                                                                       |                                       |

Reapolis. Le Satire di Benedetto Manzini. in reon le note postume dell' Abbate Rinaldo Maria Bracci &c. ebenb. Dadricht von einigen in ben Ruinen ber Stabt Pompejigefunbenen Alterthumern, G. 350. Aus Grantreich. Richardet, Poeme en douze chant. II. Parties Les Ennemis reconciliés, Piece dramatique &: par Mr. de Merville. La Sagesse & la Folie, ebenb. Dictionaire portatif des arts & métiers II. Vol. ebenb. Les traits de l'Histoire universelle sacrée & profane, G. 353 Histoire des Philosophes modernes &c. T.V. G. 355 Le Gout de bien des gens, Fabliaux & contes des Poetes François des XII, XIII, XIV & XV. Siecles &c. 6.356 Lettre envers de Gabrielle de Vergy, &c. fuivie de la Romance sur les amours infortunés de G. de Vergy &c. ebenb. Régulus, tragédie &c. nouv. Edit. Le Genie, le Gont & l'esprit, Poeme, &c. Mêlanges de litterature & de poefies, par Mr. de V \*\*\* ebenb. Missoire générale & philologique, par C. H. de Blainville,

L'Europe illustre, ouvrage contenant les portraits & les vies abrégées des Souverains &c. VI. Vols.

Mene Frangofifche Rupferftiche, 6.359

Sammlung der Borstellungen des Plases, in Rheims, wo die Statue des jesigen Konigs errichtet zu. ebend.

Le Science de l'Arponteur par Mr. Du-

La Science de l'Arpenteur — par Mr. Dupain Montesson, © 361 La Fontaine Fables, IL T. © 365

Verschiedene Machrichten, die Runste bestreffend.

est incomendo energia entre est se comendadores de energia entre est se comendadores de entre est se comendadores de entre estadores de entre esta

7

Abhandlung über dem homer, in so fern er als ein tragischer Dichter ju betrachten ift, vom hrn. Chabanon.

omer ift ber Gurff ber Dichter und ber Bater ber Dichtfunft; bas Alterthum hat es gefagt, und bie folgenben Jahrhunderte baben biefen Lobfpruch beftatiget. In bee That fcheinen feine Bebichte, Die voller Schonbeiten ieber Art find, bie verfchiebnen Gattungen ber Doefie erzeuge zu haben, und man fann fie bavon als Dufter vorstellen. Alles mas man feit ihm bewundert bat, mar nichts, als er felbit, aufs neue mieber bervorgebracht: Poefie bes Style, ber Bebrauch bes Bunderbaren, glangenbe Erbichtungen, Erfindun. gen von Charafteren, Birtungen ber leibenfchaften, alles bat er gefannt, alles bat er gebraucht: er ift ju gleicher Beit epifcher, bramatifcher, elegifcher, inriicher Dichter gewefen; er bat gefchaffen, man bat ibm nachgeabent, bismeilen erweitert und entwickelt, und biefer Bumachs bat benenjenigen ben Eitel Erfinder verfchafft, bie faft blos nur bas Berbienft ber Rachahmung hatten. Go ift, fagt Ariftoteles, aus 17. Bibl, 111 3, 2 St. മ bem

bem Margites bie Comobie; aus ber Ilias unb Obpffee aber bie Tragobie entstanben. Anfanglich mar es bie blofe Epopee in Banblung gebracht, unb unfern Ginnen vermittelft fpielenber Perfonen bargestellt: biefe Battungen find inbeffen von einanber unterfchieben morben; und ben biefer Abfonberung ift bas Reiß zu einem Stamme geworben und aus-Mon bat bie Geburt ber Tragobie auf Die Beit bes Mefchplus festgefest, ber ihr eine neue Beftalt gegeben; aber ein fcharffichtiges Muge meis ben gaben ihrer Erzeugung bober abzuleiten, und im Somer ben verborgenen Grund gu finden. Umt biefe Bahrheit ju empfinden, barf man nicht blos bie Eragobie, als ein Gebicht in funf Afte abgethele let, betrachten, mo bas Befes ber Ginbeiten mefent. lich, und mo bie Ergablung mit bem Gefange wechselsweise vermiftht ift. Diefe Geftalt über bie man einig geworben, ift blos eine Bugabe, fo wie ber Bers eine blofe Bugabe ber Poeffe ift, von ber ble Ceele in ben Bilbern, im Musbrude, in ber Runbung und Sarmonie beftebt. Plato, ber nur in Drofa gefdrieben, ift Doet: eben fo fonnen wir ben homer einen tragifchen Dichter nennen, ob er gleich nicht bie ftrengen Befete beobachtet bat, bie bie Dichter in biefer Urt fich felbft in ber Solge auferlegt haben. Die Große ber Charaftere, bie Be malt ber Leibenschaften, Die Banblungen, Die fie beranlaffen, bie Eprache, bie ihnen eigenthumlich ift, bas ift eigentlich bas Wefentliche ber Tragobie: bies berrichet in Somers Bedichten, und ift gleiche fam ber Boben eines fruchtbaren Gaamen, ber

nur, um belebet ju merben, ein Genie erwartet, bas ifn ermarmt. Benn bie Tragodie gang in Sanda Inna beftebt , wie man nicht zweifeln fann, fo find Die Charaftere ein mefentlicher Theil bavon: find Diefe menig bestimmt, fo bringen fie nur fcwache und fchielende Sanblungen bervor: febit es ihnen an Burbe, fo verläugnen fie bie Große, bie man ihnen Rommt es barauf an, bie verfchiebnen Wirfungen von mehr ober weniger gludlich erfunbenen Charafteren ju zeigen, fo burfen mir nur ben Somer mit bem Birgil vergleichen. Der lateinifche Dichter, ber burch fein weniger feuriges, als vielmehr porfichtiges und gemäßigtes Gente geleitet, unb auch burch ein Gubiete bestimmt mar, welches ben Muguft fcmeicheln und bie Romer intereffiren folite, nahm ju feinem Belben ben Meneas, beffen Beisheit und Rrommigfeit Die Saupteigenschaften find. Bir mollen biefem Charafter folgen, und feben, mas er fur eine Birtung auf bas Bange bes Bebichts macht. 3m erften Buche fieht fich ber Belb, bem Borne einer Gottheit ausgefest, fich burch fie bis aufs Meer verfolget , und bier von Sturm und Binben angegriffen : mas thut er in biefem Mugenblide? Ehranen fliegen aus feinen Mugen, er breitet feine Sande gen Simmel aus, ben er um Sulfe anflebt. Diefe Empfindungen find ohne Zweifel lobensmurbig : aber in Abficht auf bie poetifche Birtung find fie mit bem Muthe bes Belben in feine Bergleichung ju feben, ber fich uber bie Befahren megfebet und fie verachtet. Es ift nicht Cafar, ber auf feinem Schiffe ben Binden Erog bietet, und feinem Glude

#### 1906 Abhandlung über ben homer,

vertraut: es ift nicht ber Mjar bes Somer, ber mit Rinfterniffen umgeben, burch bie ihn ein eiferfüchtiger Bott bebedet bat, voll Ungebuld fchrenet : Broffer Gott! gieb und ben Tag und bann fampfe - miber und: Diefer Bug ift allegeit fur erhaben gehalten morben: Die Ehranen bes Meneas fonnen biefen lobfpruch nicht erhalten. Mit einem Borte, wir wollen uns einen Belben auf ber Bubne vom Schrecken ben einer inftebenben Befahr gerührt, porffellen, und alebenn uber ben Charafter bes Meneas enticheiben. 3m vierten Buche liebt er bie Dibo. und wirb wieber von ihr geliebt: ungeachtet ber Ehrfurcht fur ben großen Ramen bes Birgil, muffen wir gefteben, baß biefe Schwachheit in einem gerechten und frommen Belben eben fo menig intereffant ift, als bie Leibenschaft, bie fie einfloft. Es giebt Seelen, beren gludliche und friedliebenbe Uebereinstimmung ein angenehmes Schaufpiel machet; pon biefer Urt, bamit ich mich nicht vom Somer entferne, ift Die Rreundichaft bes Patroflus und Achilles: man fublt, bag bie füße und einfchmeichelnbe Zugend bes Patroflus, Die Geele bes Belben einnehmen und fie mit Empfindungen erfullen mußte, Die ihr Uebermaaß ju Schmachheiten murbe gemacht haben, wenn nicht bas Werdientt besienigen, ber fie einflößte, fie ju Tugenben gemacht batte: aber auch Diefe Bereinigung gefällt und feffelt, felbit menn feine Begebenheit ben Grieben beffelbigen ftoret. Es verhalt fich aber nicht fo mit ber liebe ber Dibo: Die Geele bes lefere ift nur alsbenn erft geneigt, fie au theiten, wenn fich bie Roniginn verlaffen fieht: aber

aber alsbenn ift fie ungludlich, und es bleibt nichts weiter als bas allgemeine Privilegium bes Unglud. lichen, welches ihm Anfpruche auf ein verbientes Mitleib giebt. Die feche letten Bucher ber Meneis zeigen uns ben Meneas in feinen Rriegebefchafftigun. gen; man braucht mohl nicht erft gu fagen, baß fein Charafter feine febr vorflechenden Buge bagu an bie Band giebt : verfchiebne Runftrichter haben fo gar bem Birgil porgeworfen, baf Turnus, ber als. ein feuriger, ungeftumer, und ben Selben bes Somer fich nabernber Jungling, ben lefer ju feinem Bortheile einnimmt. Der Charafter bes Meneas ift enblich fo befchaffen, baß er ben ben perfchiebnen Borfallenheiten bes Bebichts nichts glangenbes bat: wir fagen mehr, ein Umftand blos batte ibn vielfeicht mit mehrerem Bortheile zeigen tonnen, namlich wenn er feinen Stagten eine gewiffe Regierungs. form , politifche Befebe und einen Gottesbienft gegeben batte,

Wenn wir aber den Charafter des Achilles unterfuden, so finden wir darinnen einen weit ausgebreitetern Stof: er gehört zu den gikcflichen Subjekten, wo alles paßt, in welchem Justande und von
welcher Seite man ihn ansteht, er ist allezeit eben
derselige und behält immer die Mine der Größe.
Hat er den Wortseil des Chrises und des Heers zu
werfeckten, so thut er es mit der äußersten Kuhnheit:
er vertheidiget die gerechte Sache mit dem Enthustaffmus der keidenschaft: Agamenmon verwirft seine
Forderung: die abschidagische Antwork bringt ihn
auf: die Beleidigung, die sich damit vereiniget, reißt

N? 3

#### 192 Abhandlung über ben homer,

ihn fort, icon fennt er fich nicht mehr, und in feiner Buth ift er im Begriffe, im Ungefichte ber Altare, ben Beerführer, bem er einen ganglichen Beborfam berfprochen, nieberguftoffen. Ster mogen fich biejenigen Runftrichter, Die mehr Sittenlehrer als Dichter find, nur miber bie ftrafbare Bergehung bes Somerifchen Belben emporen : fie mirb niemals Zabler, als nur in Menfchen finden, Die feiner Empfindung. fabig find : Die übrigen lefer, von eben bem Befuhle, wie ber Belb, burchbrungen, werden feine Bertheibiger und Die gebeimen Mitfculbigen feiner Rache Dies find bie fiegreichen Mittel, beren fich bas Benie bedienet : es greift bie Bergen an und unterwirft fie fich : und wenn ber Runftrichrer feine Stimme barmiber erhebt, fo erftidt fie bie weit machtigere Stimme ber Empfindungen und leibenfchafren, bie in ber Geele bes lefers aufgewecht, laut wiber fie fchrenet. Benn homer aus feinem Selben feinen vollfommnen Menfchen gefchildert bat, fo tommt es blos baber, weil homer bas menfeliche Berg fannte: er mußte, bag große Gigenichaften, mit Schwachheiten verbunden, bas vorzuglide Recht es ju intereffiren baben; Die erhabne und pollfommne Lugend betaubt: wir bewundern fie einige Beit, aber wir lieben nur Diejenigen, Die uns abnlich find, und biefe haben Schmachheiten: bas-ift alfo ber Roll ber Unvollfommenheiten, ben große Danner ber Menfchlichfeit bezahlen, burch ben mir uns ihnen . nabern, und mir fieben fie, wenn ich fo fagen barf, in ihren Sehlern. Daber fommts, bag Arifioteles, biefer erleuchtete Philosoph, wenn er über bie Werte . bes Beichmads und Benies nachgebacht, ben bramas tifchen Dichtern bas Gefes vorfchreibt: Eure Sels ben muffen groß fenn, aber nicht obne Rebler. In biefem Musfpruche rebte er nach bem Somer, und wenn man aufmertfam fenn will, fo wird man finben , baf Achilles vielleicht bie bramatifchite Derfon ift, Die man jemals erbacht bat. Wir wollen ibn in ben verschiebnen Muftritten betrachten, in bie ibn Somer gestellt bat; er mag nun fich in fein lager entfernt haben, ober Thranen bes Comergens und ber Buth meinen, ober innerlich einen ftummen und fcmeigenben Saf nabren, ober bie Befanbten bes Maamemnons mit Gute aufnehmen und ihnen bie Brifeis ausliefern, ober die Beerführer mit Burbe aufnehmen, und fie mit Dachbrud abmeifen, überall ift er groß, überall ift feine Stellung ber Schaubuhne vortheilhaft: aber Beftor fiegt, bie Griechen unterliegen, bas ift ber Augenblid, mo Achilles alle Gufigfeiten ber Rache in vollem Maage fcmedt: Patroffes erfcheint und fleft fur feine Mitburger : im Mugenblide verfdwindet jeber Gebante ber Rache; biefer fcbredliche und mutenbe Safe. ber burch bie Beit gewachfen mar, und ben nichts batte ericuttern fonnen, weichet ben erften Ebranen, Die ein Freund vergießt, und ber Mugenblid, in bem bas vernichtete Griechenland ben Born bes Achilles befriedigen follte, ift berjenige, mo es von ber Befahr jum Giege übergebt, und biefem Belben feine Erhaltung und feine Triumphe bantet. Bir mogen nun bie Berablaffung bes Achilles geaen feinen Freund Schmachbeit ober Tugend nennen, 2 4 man

## 194 Abhandlung über ben Somer,

man muß allezeit gugeben, baß fie intereffant ift, und nichts bramatifcher fenn tonnte, als bie Beranberungen und Ueberrafdung, bie, fie hervorbringt. Aber mir wollen burch unfre Unmerfungen nicht ben reiffenben Bang bes Dichters aufhalten: fcon ftebt fein Belb auf bem Schlachtfelbe, ben Patroflus ju raden: bier ift feine mabrhaftige Schaububne, bier entwickeln fich feine erhabnen Gigenschaften, und bie Erojaner vom Schreden getroffen, weichen ben felnem Anblide, und werfen einer ben anbern felbit uber ben Saufen, wie bie Bellen bes Meers. Uchilles, ber mitten unter ihnen feine Blige mirft, (um mich bes homerifchen Musbrucks felbit zu bebienen,) gleicht einem verzehrenden Reuer, bas im Betraibe mutet, ober einen Balb verheert; bie Bemalt bes Binbes vermehrt und verbreiter bie Bermuftung, bie balb verbrannten Zweige glangen mit Bepraffelund fallen gur Erbe: fo und noch meit fcbredlicher find bie Birfungen bes Borns bes Adilles, auf Die befturgten, niedergefchlagenen und über ben Saufen geworfenen Trojaner. . Doch bier iff ber Dunft, wo bie ftrengen Berfechter ber Gittenlebrer baupt. fachlich Unlag nehmen, ben homer anzugreifen: aber biefer Punft ift fur bie bramatifchen Dichter einer ber toftbarften : Beftor ift nicht mehr, Achit. les, ber ibn aufgeopfert, verfolgt ibn auch noch im Lobe, er fcbleppt ibn im Blute, Roth und Ctaube baber, und als er wieber in fein lager fommt, verfpricht er fich bas graufame Bergnugen, ibn von Bepen freffen gu feben. Im Mugenblice, ba ihn ber Bebante erhift und entjucte, erfcheint Priamus, fállt

fallt ju feinen Rugen, und fleht um ben Leichnam felnes Cobns : ber gerührte Belb gerfchmilgt in Thra: nen, bort ibn, nimmt ibn auf und troftet ibn. Dan tann es nicht genug mieberholen, nichts tann theatralifder fenn, als bie ungebeuren Ungleichheiten: es find biefes gleichfam eben fo viel Rnoten gu Entwidlungen, Die einen Theil ber tragifden Runft ausmachen, und bie gludlichften Birfungen bertorbringen. Bir mollen noch einige Borte über ben Somer und Birgil bingufegen. Die Meneis ftelle nur eine bramatifche Perfon auf, und bies ift die Dito: in ber Iliabe bingegen find es alle: ich barf jum Bemeife nur bie Menge von Studen anführen, mo Achilles, Migr. Magmemnon, Ulpffes mit Bortheile ericheinen, und mechfelsmeife eine mefentliche Rolle fpielen, nachdem es ber Innhalt erfobert. Endlich find bie Charaftere bes homer fo bestimmt gezeich. net, und ich mochte fagen geftempelt, bag ber Dame feiner Selben bas Sononim ber Gigenfchaften gemorben, bie er ihnen gegeben bat: bie Damen bes Achilles, Uluffes, Deflors, geigen Dife, Lift und Rlugheit eben fo an, als feit ber Belt bes Moliere, bie Marten bes Barpagon, Tartuffe, Manefe, Beis, fceinbeiliger Betrug und Unfchuld bedeuten.

Die Vergleichung des Homer mit dem Birgil, läßte uns in ihren Werken dasjenige, was zum Drama gehört, von dem was sich bios die Spopee zueignen kann, unterschieden. Se ist die Werschiedenheit der Nede zur Handlung, so wie es sichon die Namen anwigen: die reichen Gemälde von den größten Wirfungen der Natur, wie sie der Pinfel des Homer

uns

### 196 Abhandlung über ben homer,

uns geschilbert hat, gehören in das Keld der Spopee-Birgit, der hiertnen fein Nachahmer und Nebenbuhler ist, hat nichts gethan, als sie in seiner Sprache wieberholet: aber in der Erfindung und Mass ber Charaktere, die so viel zur Jandlung bentragen, ziertnnen ist homer, wie wir gesehen haben, vortreslich, und hierinnen hat der lateinische Olchter gefeblet.

Es gehört ohne Zweifel viel darzu, gludliche Charaftere zu mablen, aber man muß sie außerdem auch zu nuchen wiffen: in dem ordentlichen kaufe des kebens zeigen sich meistentheils die Menschen unter einer Befalt, die ihnen allgemein ist, und sie haben aften unt eine Art es zu seyn. Die Stille der Seefe ist salt vorchgängig eine, und die Menschen sind aben nur merklich von einander unterschieden, wenn sie die Selbstiebe reizet, entgegem gesete Empfindungen auswereten, oder die keltenschaft binreiße. Der Contrast der Charaftere ist die gemeinste Quelle biefer Bewegungen der Seefe, und man hat ihn berm Theater zu einem Jundamentalgeses gemacht.

Die Perfpetiv der Scene leibet nichts als große Buge, die leicht zu fassen siemer die Charaftere, die man aufs Theater beingt, gegen einander abstechen, desso den, desto deutlicher fallen sie ins Auge. Ein Shus, wie wir sich ob bemertet haben, soget also so des die nichts: ein andrer, menn er ihm nache gebracht wied, spornt ihn auf, und zwingt ihn mit Gewalt, sich zu zeigen. Duid, in einem seiner Ber malbe, zelget uns diese Wahreige in einem sehr sichen sichen

lichen Bilbe. Der Reib lieget in feiner innerften Soble: ba bier feine lafter nichts finden, bas fie auf. bringen fonnte, fo ruben fie in einer tiefen Unthatig. Minerva erfcheint; und fogleich gerath ber Deib in Unrube und Bewegung, fein langfames und taltes Bift wird in feinem Bufen ermarmt, umb fangt an zu gahren, und blaffes und blaulichtes Reuer farbt feine Mugen; fo gar bie Schlangen, von benen fein Saupt bebedt ift, fahren gifchend berab und fuchen ihr Gift ju verbreiten. Der allegorifche Sinn biefes Bemalbes ift eine Babrbeit, Die fich aufs Theater anmenben laft: braucht man wohl ben Charafter bes Deibes erft ju entwickeln? man ftelle neben ihm bie Tugenben, bie ihm in Bege fle-Dach biefer Bereinigung bes Derfonen, bie gemacht find, einander bervorftechend ju machen, liebt ber Mifantrop eine fleine Bublerinn, bat ber Rubmrabige einen armen und befcheibnen Bater, machet bie Rechtschaffenheit bes Geverus, in Dolieuft, ble miftrauifche Politit bes Relir gu Schanbe. 3ch murbe nicht fertig merben, wenn ich aus ben Werfen fur bie Schaubuhne, Benfpiele biefes Com trafts, ber ihre Bierbe ausmachet; anführen wollte; ich will alfo im homer welche auffuchen und zeigen, baf biefes ein Theil ber bramatifchen Runft ift, bie er gefannt und in Musubung gebracht bat.

Achilles ift ber held ber Iliabe: wenn ihn Somer biog als Sieger aufgeftellet hatte, fo hatte er blos von ihm einzelne Lhelle, Derhaftigkeit, Schäfe und Beschicklichfeit gezeiger, er hatte ihn blos leichte und als epischer Dichter gemalt: aber er geht web-

#### 198 Abhanblung über ben Somer,

ter, und als ein tiefforfchenber Bergenstunbiger entmidelt er bie Seele feines Belben bis auf bie aufferfte Ralte: er jeiget barinnen fo mobl ben Beift ber Inbependens; als auch einen Ungeftum, ber gerabe mit ber Stirne auf alle Begenftanbe gulauft, um fie ubern Saufen gu merfen und fich Bahn gu machen: er laft enblich barinnen eine beftanbige Rluth von Leibenfchaften, von aufeinanber folgenben Bemegungen ber Bartlichfeit und ber Buth, bes Borns und ber Schmachheit feben, lauter charafteriftifche Buge eines fo jugellofen Menfchen, als Achilles ift. Aber wir muffen auch feben, welcher Runft fich ber Dichter bebient, um feinen Belben uns auf biefe Art fenntbar ju machen. Agamemnon, ber meniger jung und meniger bigig, als ber Belb, aber eitel unb fola ift, fuchet bie bochfte Bewalt, bie ibm anvertrauet ift, und bie bamit perbundnen Rechte geltend gu mas den: Die unumidrantte Dacht in feinen Sanben macht gu ben Gigenfchaften bes Achilles, ber ibn ohne bies Erhaltungsmittel germalmet batte, bas Begengewicht aus. Bas fur ein Meifterzug liegt fcon in ber Entgegenfegung biefer benben Manner, ber eine mit bem Scepter beläftiget , unter bem fich' alles biegen foll, ber anbre mit bem Schwerbte bemaffnet, por welchem alles gittert. Da fie in biefes richtige Bleichgewichte gestellet, feiner ben anbern aufreiben fann, fo treffen ihre Charaftere ftets mit Betofe auf einanber. Achilles immer bon einem gebietrifchen herrn beunruhiget, nabert fich ftets ber 2Buth, und bies ift eine von ben Befichtern feines Charafters, bas wir auf einmal entwickelt febn : es ift

ift aber noch ein anbres gu beleuchten ubrig, ich menne jene außerfte Empfinblichfeit, ber Untheil groffer Geelen, bie uber bie andern burch ibre Gigen. Schaften erhaben, fich ihnen burch Empfindungen voller Canftmuth nabert und an fie verbindet. Charafter bes Patroffus bienet in bem Achilles biefe toftbare Empfinblichfeit ju entwickeln: feine befcheibne Tugend glangt bon einem, fanften und fiillen lichte, welches ben Belben nicht verbunteln fann! Die Billigfeit Des Patroflus bat ihn zum erften Bes munberer ber Gigenfchaften bes Achilles gemacht, bie Freunbichaft machet ibn jum eifrigften Unbanger von bem Intereffe feines Rubms; er bienet ber geliebten leibenfchaft feines Bergens, und beut ibm überbieß, um ibn zu verführen, ben gangen Reis von Tugenben bar. Belde Rechte auf bie empfinbliche Seele Diefes Belben! fo febr ibn Agamemnon belei. biget und ergurnet, fo febr gefällt und feffelt ibn Datroflus: Uchilles liebt und haft ju gleicher Beit aufs außerfte, man fieht ben ungeitumen Menfchen in fele nen Ertremen, ber game Achilles febt ba, jebem Muge fichtbar. Diefe Perfonen find nicht bie eingigen in ber Bliabe, bie auf einanber treffen, alle find. barinnen mit Ginficht geftellet, um verschiebne Birtungen bervorzubringen: murbe aber unter fo vielen Rriegern, Die bie liebe bes Rubms erhist, fich bie Beisheit jemals haben tonnen boren laffen, menn homer nicht ihnen ben Reftor als bie Mittelsperfon jugegeben? ibm verschafft bie Erfahrung feiner boben Jahre eine Chrfurcht, welche Die Beisheit, von biefem Bortheile entbiogt, febr oft nicht erhalt. Die

#### 200 Abhandlung über ben Somer,

Die Umwege und politifchen Bregange bes Ulnffes machen fur ben Charafter bes Achilles einen neuen Begenfat aus: ber liftige Mann mochte fich gern vermittelft feiner Unfchlage und feines Raths ben gludlichen Fortgang queignen; ber Belb fennet blos ben Weg ber 2Baffen, wo er bie bochften Belohnungen ber Ehre gu finden glaubt. Bas follen wir pon ber gangen Menge Rrieger fagen, Die alle em. pfehlungsmurdig, obgleich alle unter bem Achilles find? er ragt uber fie, wie ein Colof empor, ber fie brudt, und ihre Tapferfeit, voll Ungebuid, ibn über fich ju feben, wirft unaufhorlich gegen ibn jurud, und ihre gange Bestrebung gebet babin, ihm von biefer Sobe berabgufturgen. Go haben alle Perfonen biefes Bebichts, eine auf bie andre einen Ginfluß, und geben einander gegenseitige Bewegung und Barme. Bas folget aber aus biefer meifen Berbindung, aus biefer bewundernsmurbigen Anord. nung? Alle leibenfchaften auf einmal, von benen bie Bliabe von einem Enbe jum anbern gleichfam bie laufbabn und ber Rampfplas ift: Sodmuth, Ebrgeis, Rache, Deib, Wildheit, Bartlichfeit, alles mas Das menfcliche Berg nur von Deigungen bat, Die es beberrichen, alles mas es von Uffetten fühlt, bie es enrannifiren, alle convulfivifche Bewegungen ber Geele, Die fie qualen, gerrutten und gerreiffen : und . unter Diefen gewaltigen Mitteln ift fein einziges, baf Somer verabfaumet, und ber Erfolg, mit bem er fich beffen bebienet, gewinnet ibm vorzüglich ben Eitel eines bramatifchen Dichters.

Da bie liebe menig ober feinen Untheil an ber Bufammenfegung ber Bliabe bat, fo muß homet mobl feine Urfachen gehabt haben, warum er fie ausgeschloffen: Diefer Puntt verbient noch einige Une merfungen. Die Alten baben fcon lange nach bem Somer und felbft gu ber Beit, ba ber turus und bie Runfte ihre Sitten mußten ermeicht haben, Die Balanterie nicht gefannt, ober menn fie fie auch fannten, fie feiner Schilberen gemurbiget; in ihren 2Berfen wird bie flebe als eine Buth vorgestellet, und biefe befpotifche Empfindung legt in ber Geele beffen, ben fie beberrichet, allen übrigen leibenschaften Schweigen auf, ober verbannet fie ganglich barque. Die Frangofen, Die anbre Begriffe bavon haben, geben bie liebe ben übrigen leibenfchaften gur Befell. fchaft: es fommt mir nicht gu, gu entscheiben, ob biefe Bereinigung von ber Ratur verfannt wird, ober ob Die Schriftsteller, Die es gewagt, nicht vielmehr ibren eignen Befchmad, als leibenfchaften, gefchilbert . haben; aber wenn man fie auch in gemiffen Ballen. sulaffen fann, fo giebt es boch gewift auch anbre. mo man fie vermerfen muß. Go ift es gewiß unfchidflich, wenn man in bem Mugenblide einer gefahrlichen Unternehmung einen verliebten Belben aufftellen wollte: benn mer fublet nicht, bag ber meiche Eindrud ber liebe auf unfre Geelen bie muthige Thatigfeit gerftoret, Die fo nothig ift, wenn man fich ju großen Unternehmungen erheben will? fibr ein perliebtes Berg ift ber Rubm nichts mehr. man auch bie Ehrbegierbe bes Belben fiegen laffen, fo findet feine liebe ben mir weber Glauben noch Mic.

Mitleid ; behalt die liebe bie Dberhand? fo erniebriget fich ber Belb, es ift ein Untonius, ber mit bet Cleopatra entflieht, es find bie Rrieger Des Zaffo, Die baufenweife Armiben folgen: ich lache uber ibre Rleinmuthigfeit, und biefe verachte ich. Rinalbo intereffiret mich blos, weil er von bem lager Gotte frieds entfernt ift, und ich ibn in einer Infel febe, me alles die Bauberen ber liebe einflogt und ibre Comache rechtfertiget: aber nimmt Urmidens Mame, menn er blefer Bauberen entriffen und bem Ruhme wieber gegeben ift, noch fein Berg ein? Rein, ihn rufet ber Rubm, er fliegt ihm ju, und behalt von feinen vergangenen Berblendungen nur Die Empfinbung ber Chaam und Reue. Dies aber gu erfeben und feinem Bebichte nicht biefen intereffanten Reis ju rauben, ber fo febr mit biefen Bedurfniffen ber Seele, Die Die Menfchen einander naber bringen, perbunden ift, fo fucht er bie Freundschaft an die. Stelle ber liebe ju fegen : allein Diefe Empfindung mirb in bem Bergen eines Achilles leibenfchaft, bies Berg ift ber Scheirerhaufen, mo fich alles entjundetan Muf Diefe Mrt verbindet homer Die gartlichften Conne veniengen mit bem lebhafteften Intereffe, und findeta in feinen Charafteren gu biefer fcmeren Uebereine fimmung bie nothigen Gulfsmittel. it it pir

In ben Betrachtungen, Die ich bisber über bie. Miade angeftellet, habe ich juerft bie gludliche, Bablin ber Charaftere, und bie nicht weniger gludliche Ans ordnung gezeiget, durch bie fie fich unter einander felbff. befeelen und Leibenfchaften bervorbringen: aus biefen entfteben bie Sanblungen, und ohne mich baben

langer aufguhalten, will ich nur bemerfen, baf ber erfte Theil ber Gliabe blos ben Born bes Uchilles mit feinen Wirfungen enthalt : Der gweyte ift ein blofes Bemablbe feiner Bartlichfeit gegen ben Das troflus, ben er miber Willen in Streit geben laft, in ber Bolge bitterlich beweint, und enblich als ein Belb an ben Erojanern und bem Beftor felbft, ben er ins Grab fturget, ju rachen fuchet. Sat aber Somer aus zwo fo behandelten teibenfchaften, ein ganges Selbengebicht ju gieben gewußt, marum follten eben biefe leibenfchaften gur Entwidelung ber verfchiedenen Punfte ber Bliade, nicht Unlaß gu eben fo viel intereffanten bramatifchen Studen geben? Bas ift benn ber Jinhalt unferer fconften Eraner. fpiele, wenn man bie fleinen Umftanbe megnimmt, bie fie mehr ins licht feben , und bie blogen Entmurfe ubrig laft? 2Bas ift ber Innhalt von ber Athalie, in bem Jofephus und in ben beiligen Bus dern? Eine febr gemeine Befchichte, die niemanden in Bewunderung feget, noch interefiret: Die Rrd. nung eines Ronigs, ber, burch ben Tob bes Ufurpateurs, auf ben Thron gefest wird, ben ihm berfelbe geraubt hatte: aber biefer Ufurpateur ift eine große, rachfüchtige , gebieterifche Frau; biefer Ros nig ift ein Rind, beffen Tugenden von ben Schmachs heiten feines Alters einen Glang erhalten; berjenige, ber ibn unterfluget, ift ein beiliger Priefter, ben ber Gifer fur feinen Gott entflammet und begeiftert: bas ift ichon genug, bies Gubjeft tragifch ju machen, und bie bloße Entwidelung biefer Charaftere bringt unter ber Seber bes Racine ein Bun-17. Bibl. 1113. 2 Gt. ber

# 204 Abhandlung über ben homer,

ber ber bramatifden Dichtfunft bervor. Die viel giebt es, auf eben biefe Urt, in ber Bliabe nicht Subjefte ju Tragobien, bie gang fur; angegeben und nur obenbin angezeiget find, weil die verfchiebenen Theile bavon noch auseinanber, und in ber gangen Daffe bes Gebichts umber gerftreuet liegen. Die Chopee felbft ift eine Tragobie, eine große Sanblung, bie ber Dichter ju ihrem Enbe führet: er murbe feinen Bang aufhalten, und fich von felnem Biele entfernen, wenn er fich ben jeber gufälligen Begebenheit, bie ihm auf feinem Bege aufftoft, aufhalten wollte : er berühret fie alfo nur mit leich. ter Band : es ift ber Paftolus, ber, indem er feinen lauf berfolget, an feinen Ufern ungablige Schafe gurid laft: fie find bafelbft gerftreut: bem Beobachter fommt es ju, fie ju fammlen, und batdus eine foftbare Daffe gu bilben.

She ich durch Benfpiele beweife, daß die Gebichte bes homers Subjette zu Trauerfpielen enthalten, fo will ich zuvor in benfelbigen ben Theil ber Rede prufen, und ben lobspruch rechtfertigen, ben biefer Dichter erhalten, baß er in biefer Absicht, ber bramatischste unter allen Poeten sep.

Pope hat es gesagt, und das Ansehen eines berühmten Mannes, der von der Jisade voll mar, die
er mit gutem Erfolge unter seinen sandsteuten überfest hat, scheint die Uederzeugung mit sich zu fühen: dem ungrachtet ift es auch angenehm und nuglich, das Urtheil großer Manner zu prufen, und den Berfland, in dem sie biesen Ausspruch gethan haben, ju untersuchen. Montesquieu wirft bem Litus livius vor, baß er bie Arben, die er feinen helben in
ben Mund leger, mit allzwiel Bumen ausgeschmiedet habe. homer, sagt er, läßt, weit geschieder, bie feinigen nur handeln: er hatte noch hingu feben
konnen: und wenn er se reben läßt, so geschiete es allegeir mit einer gewissen Gimplicität: in Wahre beit, ist biese Simplicität im homer vorzüglich bemerkungswurdig, und ohne Zweisse in von den Hauptcharafteren ber bramatischen Rebe.

In ben Berten, wo fich ber Dichter unverfiedt zeiget, nimmt er blos von feinem Benie Befebe an : ber Mugenblid ber Begeifferung reifit ihn fort, und bie Pocfte, biefe Sprache ber Botter, bie er rebt, wird nach feinem Billen gartlich ober leicht. ernfihaft ober erhaben. Go bat bie Epopee in ben benben Werten biefer Urt, bie aus ber Reber bes Somer gefloffen, einen verfchiebenen Zon angenom. men: Die Dbe, bie vom Pinbar einen Charafter ber Bewalt und bes Enthufiafmus erhalten, geiget im Unafreon nichts als bie naife und fchergbafte Brazie, und Die Elegie endlich, Die Die Entaudung gen bes verliebten und beitern Dvib ausgebrudt. nahm balb barnach bie Traurigfelt bes aus feinem Waterlanbe vertriebenen Dvib an. Im Trauer. fpiele ift ber Dichter nichts, fein gange Runft bee febt, fich barinnen gu verbergen, fich gang in bie Perfonen ju verwandeln, bie er auf Die Schaubuhne ftellet: find biefe von allen Gorgen fren, fo brau. then fie ibre 3been blos fimpel vorzutragen : geigen fie fich im Unfalle einer leibenfchaft, fo muß fich ibre

ihre Sprache mit mehr Berebtfamfeit erheben : gween Gattungen ber bramatifchen Rebe, bie man im Domer ftubieren muß. Bir wollen bier feine benben Gebichte burchlaufen, um barinnen burchgangia auf gleiche Beife bie außerfte Simplicitat gu geigent, mit ber feine Zwifchenrebner fich ausbruden. Mus taufend Benfpielen brauchen wir nur eins ju mab. len , welches fie febr finnlich machet: In berjenigen Stelle, wo bie Beerfuhrer aus bent Schlafe gewedet werben , im gebnten Buche ber Gliabe, brudt ber Dialog bie Bermunberung biefer Rrieger, bag man fie mitten in ber Macht aus ber Rube fforet, auf bas naiffte aus, Im Borubergeben muffen wir noch bemerten, baß homer bis auf bie Stellung fchilbert, in ber bie meiften von ihnen erwachen, und in biefem interef. fanten Mugenblide mirb biefer Umftanb fcon für fich felbft intereffant. In ber griechifthen Sphige genia , ift bas Ermachen bes Greiffes , ben Mgamemnon aufrufet, eine Machahmung von bes Somers feinem, und man bemertet bierinnen eben biefelbe Simplicitat : Der Alte fcheint auf einen Mugenblid mit bem Chlafe ju fampfen; inbem er auf bie Bubne tritt , fuchet er am laufe ber Beftirne gu feben, ob es icon tief in bie Dacht binein ift: indeffen, bag er mit biefen Gebanten beschäfftiget ift, fcbreibt Mgamemnon, biefer ungludliche Bater boller nagen. ben Gorgen, bie ihn bem Schlaf entriffen, benne Edimmer einer lampe, an bie Elntemneftra, baf fie bie Sphigenia von Mulis entfernen folle: taum hat biefe Entichliegung in feiner Geele Plas

genommen, so erhebt die Erinnerung sciner Pflichten in ihm einen Kampf; er gerreift seinen Brief, bald barauf schreibt er isn won, neuen, und gerreift ihn auch wieder. Der Alte sieht ihn voll Berwunderung an und fragt sieh Allter, sagt bierauf Agamennon weinend zu ibm, vive gluftlich bist du, und wie beneide ich bein Schiekfal! Wenn dies kleinen Umfande keine Schönfeit saben, so muß die Wahrheit auf bem Theater ohne ale men Reig fepn.

Die griechischen Tragobienschreiber, und vorafiglich Euripibes, haben ihren Werfen biefe Gimplicitat ju geben gefucht, bon benen Somer fur fie bas Mufter mar. Bielleicht mare es mohl ber Dus be merth, ben Glang, Die Dracht und Die Riquren, mit benen fich nur bie Epopee fchmudt, in unfern neuern Tragobienfchreibern zu bemerten, inbeffen, baf ber Bater ber epifchen Dichter , Somer, fich felbit feiner Bierrathen beraubt, fich auf ben fimpeln Son bes Drama in bem Mugenblide einfchranft, fo balb er felbft nicht mehr rebet. bem frangofifchen Theater find ofters gange bramatifche Stude, wenigstens allezeit bie erften Muftritte, bie von bem Gubiefte noch nicht genug Intereffe und Barme angenommen haben, mit allem Glange bes Stils, mit allen Reichthumern ber Poefie ausgefchmudt. Done bag mir bier eine Bewohnheit beffreiten mollen, welche bas Unfebn großer Dichter eingeführet bat, fonnte man mohl, nach bem Benfpiele ber Alten, einen meniger glangenben und befto D 3 mabrern

wahrern Dialog versuchen: die Wirtung davon wurde mit den tragischen Eindrucken, die frigensoleten, mehr ein Guntze ausmachen, und anstatt, daß der Wohltlang des Verses bies das Ohr tübelt, und der Einbildungskraft schmeichelt, würde die Tragddie in einem wahren Dialog ihre großen Operationen anfangen: sie würde den Zuschauer aufs Theater sie je der Guntzellichen Ereichen sie mit der Guntzellichen Streichen sie ner Kunst vorbereiten, die ihn endtich überwälzigen wer Kunst vorbereiten, die ihn endtich überwälzigen follen.

Bir burfen im Somer bie große Uebereinftim. mung ber Rebe mit bem Alter, bem Charafter und ben Talenten ber banbelnben Derfonen nicht mit Stillfcmeigen übergeben. Die Abgefchicften von bem Deere follen ben Born bes Uchilles befiegen : Uluffes nimmt guerft bas Wort und rebet als ein febr fei. ner Mann, ber bie Comache feines Belben fühlet und ibn baben anzugreifen weiß , er tennt feinen Ctola: "Agamemnon, fagt er ju ibm, bat bich bepleibiget; es bauert ibn, und jur Benugthuung "bietet er bir feine Reue, feine Schafe, machtige "Stabte feines Reichs und fein Bunbnif an. Ulpffes weiß, baß Achilles empfindlich ift: "Ach! pfagt er ju ibm, als bich Deleus nach biefem Ufer preifen fab, und bich jum letten male umarmte, pempfahl bich biefer meife Breif, inbem er bich ben Bottern empfahl, bauptfachlich bir felbft, bag bu beine lei benfchaften übermaltigen und über beinen "Born triumphiren mochteft., Ulnffes meiß, baff Adilles, bungrig nach Rubm, burch eine Sand. lung

lung muß gereize werben , die ihm einen nicht gemeinen verspricht. "Reiner unter ben Griechen, "fogt er zu ihm , ist im Stanbe ben Heftor, von "Gottern begünftiget, zweichzutreiben; erscheine und "bemuchige ben Stolz biefes Trojaners.,

Go ift im homer bie Rebe bes berebten Dannes; er bringt in bas Innerfte feines Bergens, und bes großen Intereffe gewiß, baf ibn beberrichet, fe-Bet er biefe machtigen Eriebfebern in Bemegung: er bringe alle bie leibenfchaften wiber biejenige in Mufruhr, bie feinen Abfichten im Wege ftebt, und in biefem aufrubrifchen Streite, ba ber Selb burch feine eigene Dacht gefchlagen und innerlich gequalt mirb, bantet er blos ber auferften Stanbhaftigfeit feiner Geele ben Bortheil, ber fiegreichen Berebt. famfeit, bie ibn verfolget, ju entgeben. Bir mollen einmal die Antwort bes Achilles horen ; es ift ein anberer Menfch, ber rebet, ein gang verschiebner "Ulpffes, bu follft meine mabren Empfinabungen erfahren, benn ich haffe bie niedrige Geele, bie fich verftellt, wie bie Solle; Die Schabe bes "Ugamemnons find mir nichts, ich bin Ronig, mein Reich ift mir genug, taufend anbre, fo wie er, murben fich um bie Wette beeifern, fich mit bem Blute ber Thetis ju verbinden; ich vereinige mich micht mit bem, mas ich baffe; er bat mich beleibi. nget, ber Born lebt in meinem Bergen , Mgameamnon verbirbt, nichts balt mich bier weiter, ich reife nach Theffalien., Achilles vereiniget mit biefen Bugen eine beiffende Gronie, Die feinem Stolze angemefe fen ift und feinem Borne eine vollige Onuge thut, Der

## 210 Abhandlung über ben homer,

alte Dhonir foll ibm auch, ba an ibm bie Reihe ift, gureben, er menbet bie feinem Alter gemagen Dittel an, er bittet, er fleht, er ftellt bem Selben ben Gis fer bie Gorgfalt vor Mugen, mit bem er feine Rindheit auferzogen. Diefe Erinnerungen ber vergangnen Beit baben auf eine gartliche Geele eine große Bewalt. Euripides hat fich berfelben in ber Rebe ber Sphis genia an ihren Bater bebienet. "Ach, fagt fie gu sibm, bie Erftgebohrne aller beiner Rinber! als bu mich noch, voll von einer voterlichen Bartlich. teit in beinen Urmen bielteft; ba verfprachft bu mir, baf eines Lages eine gludliche Berbinbung mein Schidfal befeligen follte ; bie Beit biefer Bere "bindung ift ba, und bu fubrit mich jum Altare, "wo ich umfommen foll!. Dief ift bie rubrenbe" Sprache ber fimpeln Datur : Somer bat fie in feiner Gewalt, bie tragifchen Griechen haben fie nach. geghmt und biefer Zon ber Babrheit ift fur ihre Berfe bas Siegel ber Unfterblichfeit; benn bie Datur ift unveranberlich , und ber Menich, ber aum eben biefen Empfindungen gebildet ift, wird auch ju allen Beiten gleicher Bergnugungen fabig fepn. "

Bir haben ben gemäßigten und fillen Dialog. betrachtet, so wie man sich bessen ur Exposition ete mes Subjects bedienet, mitcherweile baß ber Dichater insacheim bie Fäden der Intiguebindet, umd bis waren Begebenheiten anleget, die die keidenschaften in Aufruhr bringen sollen. Dieser Augenblick Tömmt, der Aufritt andert sich die Erunkenheiten folget darinne der Rüchternheit, und der Dialog, der nun die Sprache der keidenschaften annimmt,

muß an tiefer Beraufthung Theil haben, und fie in ble Geele ber Buborer übertragen. Boras feb. ret in wenig Borten bie Runft, Die lebhaften Rub. rungen ber Geele auszubruden, man foll fich nehm. lich felbit erft bavon burchbringen. Michte fpricht jum Bergen, als bes Berg felbit: bie in ber Geele bes Rufchauers eingeschlaferten leibenfchaften, bleiben barinnen gegen ben Cohlmmer bes Biges unb ber Einbilbungsfraft unempfinblich, fie ermarten bas Gefdren ber Leibenfchaften, um aufgeweft gu merben: gleich ben Gumeniben bes Mefchylus, bie gegen bie Bermunfdungen ber Pothia taub, nur bem Chatten ber Chytenmefra antworten, welche aus bem Grabe fleigt um fie ju rufen; aber ben biefen Ihnen bes Tobes, bie ihm befannt find , ermachet bas Chor voller Empfindungen ber Buth, bie ein madriges Organ ibm mitgetheilet bat.

212

Mgamemnons im erften Buche ber Bliabe nach: es iff bier nicht ber Zon einer ausgepußten Berebtfams feit, in ber biefe Belben ihren Born ausbrucken; bie Leidenschaft tennt feine Bierrathen: fie ift beftig und bart in ihrem Musbructe, übertrieben und ausgelaffen in ihren Abfichten, ungerbentlich und unterbrochen ihren Bebanten : fo lant fie homer reben. In den Streitigfeiten, bie fich auf unfern Chaubuhnen gwifden ben Selben erheben, fpielet oft ber Sochmuth die Rolle ber Buth: Die Parthenen fuden mit bochtrabenben Musbruden ihre Borguge geltenb ju machen, und fich einer über ben anbern gu erheben. In bem Streite bes Uchilles und Mgamemnons ber frangofifchen Tragobie, fo febr er auch aus bem Somer nachgeabmt ift, fieht man mehr Große und Burbe, als Beftigfeit und Buth : es fcheint, als ob bas frangofifche Benie fich fürchtete, allauungeftumen Leibenschaften fich ju überlaffen : es legt ber leibenfchaft einen Baum an, und verzogert badurch ihren Bang, es ift nichts mehr alsein Pferb, bas fich unter ber Sand feines Subrers bruflet; im Somer bat es alle Banbe gerriffen, es fturat fich fort, und bas Muge fann ibm nicht folgen. 3ch meiß, baß man bem griechischen Dichter bie Comabworte vorgeworfen, womit fich feine Selben unter einanber belegen : aber , außerbem, bag es unbillig fcheint, über bas Uneble entscheiben ju wollen, bas Diefe Comahmorte ju ber Beit hatten, fo ift bas ficher. fte Mittel, ben Somer über biefen Bormurf gu rechtfertigen, fo wie uber viel taufend anbre, bie man ibm machet, baf man bie Natur bieruber ju Rathe giebt. Ich rebe nicht von ben Menfchen aus ber beroifchen Beit, fo wie Agamemuon und Achilles maren, Die au fumpeln und wilben Gitten gewöhnt, die Beinbeis ten einer oft findifchen Artigfeit nicht fannten; ich rebe felbft von bem gefittetfien Menfchen, und frage, menn er in Buth gerath, welches ift bas erfte 2Bort feiner leibenfchaft? Die Comabung. Somer bat alfo, indem er fich berfelben bedienet, aufs Sochfte nichts als bas Boblanftanbige aus ben Mugen gefebet; aber fommt es uns gu, gu beurtheilen, mas Boblanftanbigfeit ben ben Griechen mar? und foll unfre ungeitige Delifateffe, Die fich nur mit Rleinig. feiten befchafftiget, ben frenen und fuhnen Musbruch ber feibenfchaft, fo wie ibn bie Ratur vorfdreibt, und bie Gricchen billigten , fo gerabe ju verbam. men ?

Roch muffen wir bemerten, baf bie leibenfchaf. en , nach Berhaltniß ber Umftanbe, perfchiebene Grabe ber Lebhaftigfeit annehmen, bie ber gefchidte Dichter finnlich machen muß; Somer bats gethan. Uchilles, ba er fich in fein lager gurucfgezogen, voll pon bem bittern Saffe, ber in feiner Geele fo tiefe Burgeln gefchlagen, fdimpft nicht bie Beerführer, er meigert fich fie ju feben : felbft bie Gronie, bie fich in feiner Rebe finbet, zeiget eine rubige Geele, Die mit faltem Beblute haffet. 21s eben Diefer Belb Die benden Berolbe antommen fleht, Die ibm bie Brifeis rauben follen, fo bricht er boch noch nicht in Schmabungen aus, fo empfinblich auch biefer Augenblich feinem Bergen ift; er brobt; "bie Grieichen werben umfonunen, fagt er, Mgamemnon mirb mid

## 214 Abhandlung über ben homer,

Bon bem Musbrude bes Borns geben wir jum Musbrude bes Schmergens uber, und auch bierinnen trifft Somer nicht weniger bie Bahrheit: benn fein weites und fruchtbares Benie, feine biegfame und gefchmeibige Geele überlaßt fich allen Arten von Einbruden , und er weiß fie fo gut ju empfinben, als empfinbbar ju machen. Richts ift fo felten, bamit ich foldes nur im Borubergeben bemerte, als Diefe Biegfamteit bes Benies: jeber Schriftfteller wird mit einer Reigung gebohren, bie ihm einen Bang jum Musbrude gemiffer leibenfchaften ju geben, und ihm bingegen ben Musbrud jeber anbern ju ber-Corneille, ju voll von Inbepenbeng fogen icheinet. und einem republifanifchen Stolge , fafte einen Stand ber Schmachheit, wo bie erweichte und fraft-Tofe Geele fich an ein liebensmurbiges Joch binben lieff, febr fchlecht; wie elend bat er bie liebe gefchilbert! Mefchylus, ben man in verfchiebenen Abfichten mit ihm vergleichen tann , bringt überall gewaltige Buge an, und ift blos in ben Stellen vortrefflich, ble bergleichen beburfen. Racine, und Euripides fein Mufter, baben von bem berrichenben Charafter ib.

rer Berte, bie Benworter gartlich und pathetifch erhalten. Aber noch niemand hat es gemagt, ben Somer burch ein Benwort zu bezeichnen, bas bie vorzuglichen Gigenschaften feines Benies andeutete: Dasienige murbe ibm am meiften gufommen, melches bie Allgemeinheit beffelbigen fchilberte. amifchen muffen wir allezeit bie große Richtigfeit bemerten, mit ber Somer bie lebhaftigfeit ber Empfindungen nach ben Charafteren und Umftanben ftufenmeife zu behandeln meiß. 3m Chrofes erblidt man, im erften Buche ber Illade, blos einen fanften und ftillen Schmers, indem fich biefer Greift immer noch fchmeichelt feine Tochter ju erhalten: ohne biefe hoffnung murbe er fich nicht in bas lager. ber Griechen begeben haben: Diefe Soffnung alfo muß burch feine Traurigfeit hindurch fchimmern, es ift ein lichter Grund, ber bie finftre Schattirung bes Schmergens erhellet. 3m Abidiebe ber Anbro. mache, ift ber Eon bes Schmergens verfchieben, es ift nicht mehr hoffnung, fonbern Gurcht, bie barinnen berricht; bieraus entfteht bie intereffante Unrube einer betrübten Gattinn, Die alle Schreden einer traurigen Bufunft vorherfieht und empfindet. Priamus liegt bem Achilles jum Guffen: bier febe ich einen heftigen und bittern Schmers, fo mie er einem Greiße gutommt, beffen füßefte Soffnung barinnen befteht, einen Cobn begraben ju burfen, ben er auf ewig verlohren bat. Go balb Achilles ben Lob feines Freundes vernimmt, fo mirft biefer Chlag bie conbuffivifche Berruttung einer gang empfinblichen Geele : es ift ber außerfte Grab bes Schmer.

#### Berfuch einer Allegorie, 216

Comergens, er bringt nicht mehr Borte bervor, er weint, er fchrent, er verzweifelt; Achilles malgt fich im Ctaube, er reifit fich bie Saare aus und will fich burchbohren. 3ch glaube bier mit Recht bas berebte Schweigen, als einen energifchen Musbrud ber auferften Eroftlofigfeit anführen gu tonnen : biefer Musbrud ift bernach aufs griechifche Theater übergegangen und bat bafelbft bie befrigften Bir. fungen bervorgebracht. Uns, bie mir fie nicht auf unferm Theater gulaffen, tommt es gu, eingurau. baf fie in ber Datur gegrundet ift, fie in ben Berten unferer Deifter ju bewundern, und fie vielleicht um bas gludliche Recht gu beneiben, daß fie

fich beffen bebienen burften.

#### IL.

Berfuch einer Allegorie, besonders für die Runft. Der Königlichen Geobkritannischen Gesellichaft der Biffenschaften auf der berühmten Universität zu Bottingen zugerignet. Dresben, 1766, 4.

och niemanben ift es gegludt, an einer Samma lung und Beurtheilung allegorifcher Bilber mit fo bielem Erfolge ju arbeiten, als Berr Wintelmannen, bem berühmten Berfaffer ber gegenwartigen Echrift , ber feine Borganger an Befanntichaft mit ber Runft in ihrem gangen Unifange, eigner Entbedung, Gorgfalt, Gefchmad und Benie weit übertroffen bat. Blos ber Borfas, eine Arbeit ju übernehmen, ben ber die anbern bertinglude maren, verbient unfre Bochachtung. und fe leichter es ift, auf einem Bege gu irren , ber Durch beständige Muthmaffungen febr verführerift mirb, befto bantbarer muß Man gegen ben fenn, bet fich aus liebe ju ben Biffenfchaften boch nicht abe fcbreden laft. Aber ber Dugen biefer Schrift ver. mehrt ben Rubm ihres Berfaffers mertlich. fcon bas Bergnugen ichabbar, bas lefer von Befcmad und Renner bes Ulterthums baraus fchopfen muffen : wie viel 'erheblicher muß ber Bortheil fenn, ben fich Dichter, Runftler und Ausleger alter Schrift. fteller bavon verfprechen fonnen! 3mar ift es guten Did. 218

Dichtern naturlich; in ber Sige ihrer Einbilbungs fraft neue Bilber ju fchaffen; aber fie muffen biefe Rraft ber Geele bilben, mo fie nicht zuweilen burch? eine milbe Sige auf unglaubliche Ginfalle und Spiel-2 merte verfallen foll. Bas wird fie aber beffer bitben, als ber gelauterte, regelmäßige und ernfthafte Befchmad ber berühmteften Runftler bes Miter-" thums, in beren Befanntichaft ihnen einer ber groß. ten Renner verhilft? Much biejenigen Dichter; ble fich immer fo abnlich find, mogen aus biefer Cammi fung ben Reichthum ber Ratur bewundern lernen." Man murbe ferner fo mande unerwartete Gebler großer Meifter nicht ju bebauern baben, wenn fie ihr Urtheil burch Mufter genug gefcharft batten!118 viele gute Ropfe , benen es blos an Entwidelung fehlt, um große Runftler ju werben, murben niche fo unthatig geblieben fenn, wenn fie nur einen Bint bon anbern erhalten hatten , wie fie ihr Bermogen II brauchen fonnten. Und wie oft martern nicht Mus-98 leger fich und bie fconften Stellen , weil fie bie an Runft nicht tennen ; weil fie bas, was man empfin ben muß, burch finftres Dachbenten erzwingen mol len, well fie aus Buchern und Radrichten, nicht "to aus Bilbern und Denfmalern erflaren. Rur biefe"90 alle ift gegenwartige Schrift außerordentlich nug. lich. Man murbe übrigens febr unbillig banbeln, Han wenn man ben ber unglaublichen Menge Bilber ver- 314 langen mollte, fie alle gefammlet gu finben, gumat !! ba fich ber Werfaffer felbit im Unfange ber Borrebe 119 4 barüber entschuldigt, und eine Burcht vor biefeminter Wormurfe verrath. Doch meniger fann inan, ben 1194 Dec

ber großen Duntelheie vieler unhestimmten Alle gorien, überall bie genaueste und richtigste Deutung erwarten. Ditt geben selbst nicht allen Erklärumgen in diesem Buche Bopfall: aber wie undankbar wurden, wir senn wier, an statt den Inhale einer Schrift zu erzählen, über alles richten wollten.

Da es bes Berfaffers Abficht mar, feine Lefer gur Beurtheilung alter Bilber und Erfindung neuer Allegorien ju führen, fo mar es febr naturlich. Die Ordnung ber Rapitel fo eingutheilen, baff man burch bie Gefchichte und Bepfpiele aus bem Alterthume nach und nach baju gelangen fonnte. und ju feiner Zeit vor ben Tehlern ber Dachahmer eben fo freundichaftlich gewarnet, als auf bas Gute, bad fie baben, aufmertfam gemacht murbe. Dan tonnte manches Bilb mit eben bem Rechte in eine anbre Claffe bringen, als es S. 2B. in biefe Claffe gefest bat, wovon man das Bild bes Rufs (G. 75.) nachfeben fann, welches fich eben fo gut, als bas Bild ber Nothwendigfeit (G. 145.), jum lesten Rapiter rechnen liefe ; befonbers murbe man bie ameifelhaften und ungegrundeten Allegorien im fie. benben und achten Rapitel, burch viele Bufage aus bem vorhergehenden vermehren fonnen: aber bie genaufte Richtigfeit in Claffen und Erempeln findet bier nicht Statt. Bielleicht aber batte man gwie ichen gemiffen Erflarungen und Muthmagungen ben Unterfchied fublbarer machen founen, wenn man Erempel von jeber Urt insbesonbere abgebane belt, und nicht allerlen Battungen fo oft vermifcht 17.23ibl.11125.16t. bårte.

hatte. Die Bekanntschaft mit bem Richtigen und Gewiffen macht unser Urtheil von bem übrigen betefter und eutscheibener. Doch das ist blos für unsaufmerkfame lefer eine Schwierigkelt. Die Druckteifer sind so häufig und grob, baß man sie ohne möllich mit Gleichaultrafeit überkben kann.

Das erfte Rapitel von ber Allegorie überhaupt. erfautert ben Beariff und Die Gefchichte berfelben. Gie begreift alles in fich, mas burch Beichen und Bilber angebeutet und gemablet mirb , und ift alfo eine Abhandlung über bie Allegorie (und fo ift ber etwas bunfle Titel biefes Buthes tu verfteben, ): fo viel, als eine Ifonologie. Die Datur ift bie lebretinn ber Allegorie, baber man einige lanber von ifrer Geftalt benennt bat. Co bief Carbinien Irvovoa, von Troc, weil man in feiner tage bie Mebnlichfeit eines eingebruchten Buftrapfens (benn fo murben mir igvos lieber erflaten, als Suffohle) au finben glaubte. Die Gebanten mablen ; tft alter, als fie fchreiben. Das mannliche Befchlecht in ben Eprachen, wenn fie von ber Datur entiebnte Bilber ausbruden, jeigt eine Birtung ant bas weibliche ein leiben. Co brauchen bie meiften bie Borter Conne und Mond; bie beutiche weicht bavon ab. S. 28. erfennt baraus bie in Bilbern rebende Ratur und Cpuren biblifcher Begriffe: uns fcheint biefe Unmerfung gu metaphyfifch und boch nicht allgemein genug. Dach einer Betrachtung G. 6. über bie Allegorie ber Megypter , bie Erfinder bavon find, fchluft S. 2B. baß Die Erffarung ber Sierogipphen ift eine bergebne Arbeit

Arbeit fenn murbe, ba ihre Duntelheit Schuld mar, baf fich biefe Bilberfprache verlohr, fo balb Megopten nicht mehr eigne Ronige batte. Diefe Schrift befchafftiget fich baber blos mit ber Allegorie ber Briechen , obgleich viel romifche und einige driffliche Bilber gelegentlich mit erlautert finb. Gie fola: ten ben Megyptern, boch fiengen fie an, beutlichere. Bilber zu gebrauchen , ba ihre Gitten gebilbeter homer ift bierinnen ber größte lebrer: murben. benn bie Gliabe follte fur Ronige und Regenten, bie Donffee fur bas bausliche leben ein Lehrbuch fenn ber Born bes Uchills und ble Abeneheuer des Ufpffes maren nur bas Bewebe gur Ginfleibung. Unferer Mennung nach hat man biefe Abficht mehr aus bem Dugen, ben biefes Gebichte Jaben tonnen, gefolgert, als daß fie Somer felbit follte gehabt faben, wie man etwa bie Befchichte magi-Aram vitae nennet, welches gewiß nicht allemal, wenigstens nicht, ba man anfieng, Begebenheiten aufzufdreiben, bie Abficht ber Gefchichte mar, ob fie es gleich jufalliger Beife werben fonnte. Briechen blieben in ihrer Allegorie blos ben ber Rabel, und nur ein Paar griechische Werfe ftellen Alleranders Thaten vor. Die Romer beschäffrigten fich in Berfen ber Runft, mit wirflichen Begebenheiten aus ihrer Gefchichte, Allgemeine Begriffe, wie Lugend und tafter, murben in ben alteffen Zeiten nicht bilblich vorgeftellt : felbft bas 2Bort bagu fehlte, benn derry beift im homer bie Lapferfeit. Diefe gange Unterfuchung verbient nachgelefen ju werben. (E. 13.).

Man barf nicht in allen Bilbern ber alten Runflier lebre und Unterricht fuchen , fie maren jumeilen blofe Bergierungen, (C. 18.). Alle Bilber laffen fich in amo Claffen theilen. Gie find entweber abftrafte, bie außer ber Cache, auf ble fie fich begieben, angebracht find, nicht als mit mirfende Bilber gur Bebeutung bienen , fondern bor fich beffeben, und biefe tonnte man im engern Berfrande Ginnbilber nennen : ober fie find concrete, Die theils in Figuren, theils in andern Zeichen mit benienigen Bilbern verbunden find, auf melde jene eine Begiehung haben. Bur erften Art rechnet 5. 2B. Die mehreften Bilber auf Dungen, forberlich griechifder Stabte, bie uns auf Die Gade führen, auf die fich bas Bilb begiebt, und einem augenblidlichen auf einem Gemalbe ausgebrudten Dunfte gleichen, ber uns bas Worhergegangne und Madifolgenbe ergangen beift. Bon ber anbern Art find Bilber auf romifchen Berfen, s. B. eine Allocution bes L. Berus , ber auf einem Suggeffu fift, und von ber Diana und bem Grieben bealeitet ift. Db bie Borter abftraft und concret bier auf find, überlaffen wir anbern zu enticheiben. Dan ift gar ju febr an ihre bestimmte Bebeutung gewohnt, als baf man auf ben Begriff, ben S. 2B. bamit berbinbet, fallen fellte: menigftens haben fie bier blos eine etymologifche und grammatifche Bebeutung : es ift aber überaus nothig, alle mogliche Corgfalt und Richtigfeit G. 25. ju gebrauchen, wenn man Runftworter einführt.

herr Winfelmann geht jur Allegorie ber Meuern fort, und beurtheilt ben Pierius, Cafar,

Ripa und Boubard. Der erfte bangt ben Muthmagungen ju febr nach und ift jugefchmabig: ber awente bat faft alles aus bem erften entlebnt, feine Bilber find aus feiner eignen Ginbifbungsfraft genommen, lacherlich , in Gemalben nicht braudbar, und gar nicht nach alten Dentmalern eingerichtet: ber britte bat wenig neue Bilber, und ift in ihrer Befchreibung und Unterfuchung nach. Die Runftler felbft folgten mehr ihrem eis genen Dunfel, als ber Borfchrift bes Alterthums : benn fie erhoben alle ben Ripa, und mußten folglich einerlen Gefchmad mit ibm haben. Ferner fchlagt 5 9. 6. 26. bren Bege ju neuen Allegorien bor, Die uns bas Alterthum geben fann, auf mels den Umftand er feine Borfchlage einfchrantt. 1) Man gebe alten Bilbern eine neue Bebeutung, wie man sumellen Berfe aus alten Dichtern in eis nem anbern Berftanbe braucht. 2) Dan mache Bilber aus alten Gebrauchen, Gitten und Spruch. mortern. Co fonnte ein Steuerruber nach beme Spruchworte: 'Ayvorseos and allou, (Reiner als ein Steuerruber,) ein Bilb von ber lauterfeit ber Sitten fenn. 3) Man mable aus ber beroifchen und mabren Befchichte eine Begebenheit , Die bem gegenwartigen Falle abnlich ift: boch muß jene Begebenheit feine ihres gleichen haben, ober die Sauptfigur bes Bilbes aus alten Dentmalern befannt Ein Bilb 6. 29. muß einfaltig, beutlich und lieblich fenn. Es muß alfo bie Sache mit febr wenig Beichen anbeuten. 3ft es nicht allen gleich beutlich, fo wird es boch Belehrten fenntbar, wenn

D 3

es fich wirflich auf bas Alterthum bezieht. (Man fonnte biefes butth bas Rathfel erfautern, welches in ber Sprache aus ber Metapher und Allegorie entfrant, und auf eben bie Urt, wie S. 2B. von Bilbern urtheilet , verhaltniffmeife beutlich ift.) Bat ein Bilb nichts bafiliches, fürchterliches und unanftandiges, fo ift es lieblich. Dief ift ber Inhalt bes erften Rapitels, ben wir befte forgfaltis ger angezeigt haben, weil es Grundfage gur gangen Abhandlung enthalt. Wir wollen noch einige Unmerfungen barüber machen, Bon ber Schlange an ben Mugen ber agnptifchen Ronige und Priefter G. 5. bie nach Diobors Mennung anbeuten follte, baß ein Berrather fo gewiß murbe geftraft werben. als wenn ihn eine giftige Schlange gebiffen batte, giebt uns Melian (hift. animal 6, 38:) eine meit mahricheinlichere Erflarung, baß fie namild Die Dauer ber Berrichaft, to axintor the aexis. anzeige, wie fie überhaupt ein Ginnbild ber Reit Mus Cafaubens Anmertung und Dauer mar. über ben Strabe (i. p. 67.) folgt nicht, wie S. 2B. S. 7. mennet, unoyea Deir bebeute, Bebanten in bie Bilberfprache einfleiben; fonbern baß wworea Den Tas exmoas fo viel fen, als umaγορεύειν, ψποΦαίνειν, ψποδεικινύειν, wie es auch Polyb und Plutarch gebrauchen, Man fclage ben Beffeling über ben Diobor nach (XIX. 46. 15.) Der Dichter Pampho, welcher ben Vater bee Gotter in Pferdemift eingewickelt vorftellte, wollte bie alles erzeugende Rraft bes Jupiters porftellen, (Gregor. Nazianz, in Iulian, orat. 3, p. 194, A) nicht

nicht aber, wie f. B. vermuthet, baf er Jupiters Begenwart auch in ber unmurbigften Materie baburch angebeutet hatte.

Muf ber Rten G. fagt ber Berr Berf. "Ja sfelbft bie Untlagen neuer und beforglicher lehren murben aus Bebutfomfeit unter Bilbern eingegeben, wie Cleanthes, bes Benons Schuler und Machfolger, wiber ben Ariftarchus von Samos versfuhr , melder von ienem beichulbiget murbe , ber Befta bie gebuhrenbe Chrfurcht nicht bezeiget, und "biefelbe in ihrer Rube geftoret zu haben. mabre Ginn biefer Unflage aber mar, nach bem Mutard, baf er bie Erbe aus bem Mittelpunfte aunfere Beltgebaubes meggenommen, und fie um "bie Conne breben laffe... Bir muffen gefteben, bag mir in biefen Beilen viel Unrichtigfeit finben. Cleanth ift bier nicht ber Couler bes Beno, fonbern ein anbrer Philosoph aus Samos: nicht er. bat ben Ariftarch, fonbern biefer ben Cleanth ans geflaget : es ift von feiner mirtlichen Unflage, fonbern blos von einer rebnerifden Bergrofferung in ben Bormurfen, Die Ariftard jenem made, Die Rebe; Ariftarche Borte haben nicht ben Ginn : "Cleanth habe ber Befta nicht bie gehörige Chrerbietung bezeigt, und biefelbe in ihrer Rube geftoret ... fondern er habe ben Seerb und Grund bes Weltgebaubes verruct, ws kinorta tou normou the estian. Un bas Dreben ber Erbe um bie Conne, bat auch Cleanth nicht gebacht, fonbern er nahm blos an , ber Simmel ftebe ftille , und bie Erbe malze fich in einer fcbragen Cirtellinie fort, mabrend bag fie fich gleich um ihre Achfe brebe. Man f. Plutarch de facie in ore lunae, p. 923. A. Opp. T. H. Frf.

Das gwente Rapitel G. 33. ift ban ber Allego. rie ber Botter überfchrieben, und enthalt eine weits lauftige Cammlung von Bilbern; in alphabeti. fcber Ordnung, Die größtentheife in Berten ber Runft . surveilen auch nur in Schriften. Gottern und Gottinnen bepgefügt, von menigen alten Schriftftellern erflart , von neuen felten ober gar nicht berührt find. Juno mit einem Spiege ( Juno Curitis) findet fich nicht in Marmor, G. 48. Muf Mungen ftebt ein Birfd neben ibr, ber ihr bei-Juno Martiglis balt eine Comiebe. jange vormarts mit benben Sanben. Bu ihren Buffen lag zuweilen eine Somenbaut. Sebe macht benm Somer ben Wagen gurechte, auf bem Juno Bachus hat ein purpurfarbnes Gemand. um bie Rarbe bes Weins angubeuten , G. 41. Man findet ibn in volliger Ruftung, wie er nach Inbien glebt, und jum Beichen bes Gieges mit lorbeern befranst. Muf ben Achfeln eines fleinen Bacchus von Era fniet ein geffügelter Benius, auf beffen Saupte ein langer Banfebals ift, und giefit bem Bacchus etwas in ben Mund. Gine einige Munge ber Infel Samos fellt ibn vor, wie er eine Umajone erlegt bat. Dur Plutard bat fie von ber Slucht ber Amagone von Ephefus nach Samus epflart, mobin fie Bachus verfolgte. Geinen BBas, gen gieben Tieger und Parber, beftanbig burftige und nach Wein lufterne Thiere. Die Banber am Thyrfus (lemnisci) find lange und enge Schlaus

de. A Bacchus mit einer Racfel, wie er ber Ceres leuchtet, ba fie bie Proferpina fucht (Paufan, 1. 12.6.) finbet fich nicht mehr. Berhoffentlich werben fich unfre tefer von ber mubfamen Sammlung in biefem Ropitel , bas obnehin feines Muszugs få. big ift, fcon einen Begriff machen tonnen: Dur ein paar Mumerfungen muffen mir noch bingu filgen. Benn Sr. 2B. noch feine Ceres mit einem Schluffel gefeben , wie boch benm Callimachus in ber Somme auf Die Ceres 45. vorfommt, fo munbern wir une barüber gar nicht. Einmal muffen ja nicht alle Attributa ber Bettheiten ben ben Dichtern auch auf Werfen ber Runft vorfommen, wie Dr: Leffing febr wohl im Laofoon Abichn, VIII. f. ausgeführet. Zwentens legt ihr ber Dichter felbft an angeführter Stelle ben Schluffel ben, ba fie bie Beftalt einer Priefterinn Dicippe, angenommen hat. G. 36. 3. 9. ift für Saupasis, Saupartis au lefen, fo wie weiter unten Upollo ayogaios fitt aygoror gefest ift. Wenn S. D. fagt, baf ber erftere Dame jemanben . ber por Sunger forbeerblatter faute, gegeben morben, fo ift bies blos Cafaus bone Ginfall, ber burch gar nichts unterftust wirb. 6.40. beifit es: "Merfur - mit Mobnbauptern in ber Sand und in ber rechten ein Sorn, aus mel-"dem er bie Eraume gießt., Bir maren begies rig, und aus ben angeführten Stellen Hom. Odyff. f. v. 138. bavon ju überzeugen. Allein benm homer ift die Rebe bom omsiden ju Chren bes Merturs und in ber Description. de Pierres grav. p. 95, n. 408 freht eben bas mieber, was D 5 bier

hier befindlich ift, ohne daß angebeutet ift, wie bie

Das folgende Rapitel G. 56, handelt von beffimmten Allegorien, vornamlich allgemeiner Begriffe, und enthalt alfo befannte , boch Runftlern nußbare Bilber, baber auch die mnftifchen über-Bir geichnen wieber etliche Beb. gangen finb. fpiele aus. Pfoche, bie fich auf eine Sade (bidens) fruft, ift ein Bilb bes Aderbaues. Colonien find auf Dungen burch eine Biene abgebilbet, weil Bienen einen Comarm ausschiden. Beupferd ober Die Brille '(cicada) ftellt einen fchlechten Dichter vor. Gine Sand, Die ein Dorlappchen berührt, mit ber Muffchrift unnuovene, beutet bie Erinnerung an. Unbermarts ift es eine junge Beibeperfon . Die bas Rinn mit ber Sand ftuget, baber S. 2B. fcluffet, bag bas Bilb ber Erinnerung nicht bestimmt genug fen. Mobnbaupter , und jumeilen ein Stier ober Berftenforn mie auf Mungen ber Ctabt Pofibonia, find Bilber Schwäne gwifden Blumens ber Fruchtbarfeit. frangen zeigen, auf einem filbernen Befage im Der tulanifchen Mufeum, ben Gefang an. Die Mittagshise mirb burch ben Prometheus abgebilbet; G. 68. melden (vielmebr, welcher) bie Thetis mit einer brennenben Sactel berührt, weil bie Sige, bie biefe Bottinn überfiel, enblich verurfachte, baß fie Defeus übermannte, bem fie in ber angenommnen Befalt verfcbiebner Thiere einigemal entgangen mar. Die Stelle aus bem Bartolus, Die S. 2B. anführt, fft nicht richtig angegeben, und Doib (Metam.it.

257.) bat auch nichts bom Prometheus, und rebet bon nichts weniger, als ber Connenhife, fonbern pon ber Abenbfuhle. Bas er ferner aus bem Copho-fles (Oed. col. v. 56.) fchluft, baf Prometheus bie Sonne fen, weil ibm ber Poet ben Bennamen Zitan giebt . fommt uns verbachtig vor. phofles nennet ifn blos Prometheus Titan, gemiff nicht, um ihn fur bie Conne auszugeben, fonbern meil er aus bem Befchlechte ber Litanen mar. 2Bir find alfo von ber rechten Erflarung biefes Bilbes noch nicht ganglich überzeugt. Das lauberhuttens feft ber Juben ift auf Mungen bes Ronigs Berobes Agrippa burch ein Begelt in form eines Connen. fdirme angegeben, Pietas im engern Berftanbe. ober bie Ehrfurcht gegen bie Botter, mirb auf fai. ferlichen Mungen ohne Sigur blos burch Opferge. rathe abgebilbet. Wefpen auf bes Archilochus Grabe, zeigen auf ben beiffenben Schers. frubzeitigen Lob ftellt balb eine Rofe auf Grab. fteinen, balb Murora bor, bie ein Rind in ben Mrmen fortträgt (Hom. Od. o. 250.). leicht ließ auch Dinofrates aus biefer Abficht bie Arfinoe, vom Bephyr entfuhrt, auf einen von ibm erbauten Tempel fegen. Daß man bas Abfterben ber Junglinge ben Pfeilen bes Upollo, und ben Tob unberhenratheter Frauengimmer ber Diang Couth gegeben, folgert S. 2B. aus bem Callimachus (in Cer. 102. ) und Apollonius Rhob. (3, 773.) Dort winfit Erifichthons Mutter, bag ihr Gobn Reber burch bes Apollo Pfeile mochte umgefommen fenn, ale verhungern : bier begehrt Debea, fieber burch

burd ber Diana Pfeile gu fallen, als bor Liebe gu verfdmachten. Rann man aber baraus, weil bier ber Lob eines Junglings und einer Jungfran bem Apollo und ber Diana jugefdrieben wirb, ben Schluff gleben, bag bas eine allgemeine Menning bes MIterthums gemefen fen , ober eine Allegorie baraus machen? Wie man alles, wovon man bie Urfachen nicht fannte, ben Gottern jufchrieb, fo fcob man auch, ohne Rudficht aufe Ulter, einen ploflichen Tobesfall auf ben Apollo. Die Stelle im Somer. (Il. a, 50.) ift befannt, Und fo gut er Urfache an ber Deft mar, fonnte man bie Mennung auch auf anbre unerwartete Lobesfalle ausbehnen. Die britte Stelle (Hom. Od. n. 64.) bemeifet eben fo menia. Bir fonnen auch nicht billigen, baf 5. 2B. bie Fabel von ber Diobe unter bie Grunde feiner Mennung rechnet. Dies mar ja ein gang eigner Fall. Apollo und Diana, um ihre Mutter gu rachen,nicht weil es vor fie gehorte, ober weil es bie Mf. ten glaubten,tobteten bie Gohne und Tochter ber Die. be. Bie folget alfo hieraus, bag nach einer Mennung bes Alterthums bie Pfeile biefer Gottheiten an bem Lobe unverhepratheter Perfonen überhaupt Schulb find? Beit richtiger merte S. 2B. im folgenben an: "Die Pfeile bes Apollo und ber Diana find überhaupt ein Bilb bes Lobes... Doch wir muffen bie. fen Muszug abbrechen. Go viel Belehrfamfeit, Big und Befchmad fich in biefem Rapitel finbet, fo muß man es bod jum Theil behutfam gebranchen : benn gumeilen tragt er blos anbrer Muthmaffungen vor, wie ben bem Bilbe ber Berebtfamfeit, 6.58.

bas einige in einer Biene gu finden geglaubt haben : Jumeilen find es bloge Machrichten alter Schriftfteller, wie Paufanias melbet , baf bie Urgnenwiffen. fchaft auf bem Raften bes Eppfelus burch gwo Beibeperfonen fen vorgeftellt morben, die Morfel und Stoffel halten. Einige grunben fich auf Ginfalle ber Poeten : G. 75. wie ber Ruf mit langen Glugeln, bie untermarts voll Mugen finb, aus ber bes fannten Stelle benin Birgil, mo mir aber meber bie langen Blugel, noch bas untermarts finben, und alfo verniuthen , bag S. 2B. bas Bilb mit Gleifi geanbert babe, um bie Mugen fichtbar ju machen. Man mußte alfo bie Bilber genau unterfcheiben, um nicht Gebanten ber Poeten ober Muthmagungen ber Ausleger fur Bilber aus bem Ulterthume au halten. Bo fie noch auf alten Dentmalern porhanden find, bat es S. 2B. angezeiget. Enbe biefes Rapitels find einige Allegorien angege. ben, Die auf driftlichen Denfmalern vorfommen.

Das solgende S. 38. erklärt Allegorien, die von Begebenheiten und von Eigenschaften ober Krüchten ber kander hergenommen sind. Bistoer ber ersten kit sind sieten, weil sich große Haten nicht so leicht, als Ersindungen, durch ein eignes Bild deziechnen lassen. Man kann Gassend Sersindungen eber kenntlich machen, als Carls des Bwolften Paten. Auf Homers Grade von einer eige Ziege (Gell. N. A. 3, 11.) vielleicht, wie h. W. muthmaßet; weil er ein Gewopster des Pholso wor, denn diesem Gotte opferte man weisse. Biegen (S. Liu. 25, 12. mit Drakendoorche Ammer-

tung). Der Drache auf einem Schilbe, bas an bem Grabmaale bes Epaminonbas befindlich mar, geigte feine Abfunft von ben fo genannten Spartis an. 2Bas von ben green Suchfen auf bem Grabfteine bes fpartanifchen Ronigs Unarobamus G. 80. und bem Bolfstopfe auf Urgivifden Mungen G. 91. gefagt wird, ift fur einen Mustug ju meitlauftig. Ueberhaupt tommt bier alles auf die Befchichte an. Bon ber andern Art find nur Benfpiele angeführt, und biefe Bilber find befannt genug.

Beit leichter ift es, ein Bild ju erflaren; bas pon bem Ramen einer Perfon ober Cache berge. nommen ift, als bas , meldes fich auf Die Gigen. ichaften einer Sache grunbet. Das fünfte Rapi. tel C. 93. enthalt Allegorien ber Benennung ber Sachen ober Derfonen. Die Benfpiele hievon find mehrentheils zu naturlich, als baß wir ihre Erflarung bier wieberholen follten. Die Ctabt Mege führt auf ihren Mungen eine Biege, Unfona einen gefrummten Arm. Ein Glephant auf Cafars Mungen, foll feinen Mamen bebeuten, meil Cafar im Dunifchen ein Elephante beift: 5. 2B. führt ben Bochart an; boch biefes Bilb liefe fich mobil anbers erflaren. Won Portugall , Lufitanien, ift als eine Bermuthung vorgetragen, bag man es burch eine Manbel bezeichnen fonnte, weil v' eine Manbel beift, welche Rrucht fich bort baufig fin-Doch auf einem fo fchlupfrigen Bege, als bet. ber etnmologifche ift , fann man, ohne guverläßige Machrichten und einen unftreitigen Spradgebrauch, nicht ficher geben. Muf Schilben finbet man ben

ben Anfangsbuchstaben von ben Mamen ber Bolfer.

Bir geben gu ben Illegorien in ber Farbe, 6. 101. imgleichen in ber Materie ber Gerathe und Dies ift ber Inhalt Des fechften Rapitels. Much bie Farbe fann ber Allegorie bienen, um bie Eigenschaften einer Gache fenntlich ju maden. .. Somer gab ber Morgenrothe einen gelben Schlener. 9: Die blonben Saare bes Upollo fonnte man auf bie Rarbe ber Conne gieben : boch er mufite fie ichon als ein fconer Jungling haben: und biefer Grund icheint naturlicher. Die nadenben Theile bes Jupiters find allemal braunlich und bunfel, G. 103. Diefe eben nicht angenehme garbe, fonnte man auf bie von Bligen fcmangere, und alsbenn in Dunfte verhullete Luft beuten. (Aber ift es benn nothig, auch ber garbe bes Jupiters eine phofifche: Deutung ju geben?) Gine Ctatue bes Bacdus auf ber Infel Marus, mar aus einem Weinftode gefdnist. G. 104. Die Berathe ber Miten, fagt S. 2B. find allegerifch, von ben lam. pen bis gu ben Ruftungen. Dliven an ben tame pen, ober eine Sigur, Die Feuer angublafen fcheinet , laffen fich febr naturlich auslegen. Erintbor. ner, bezogen fich auf Diejenigen Borner, aus benen man in ben alteften Beiten foll getrunfen baben. 6. 106. 3men Befaffe in ber Billa Albani, bie auf vieredigten Gaulen (cippis) liegen , und Baffer ausgieffen, follen anbeuten , bag Baume in ihren Behaltern fleifig muffen begoffen werben. Unter benfelben find Storche, Bogel, Die mafferichte Drte

Orte und Biefen lieben. Bilber auf Baffen find jum Theil aus alten Schriftftellern befannt gen nug; S. 2B. bat fie furglich C. 109. angezeigt. Die Anlage ber Graber mar jumeilen allegoriftin mie bas Grabmaal einer Amagone in Form eines Amazonenfchilbes: boch weit ofterer bie Bilber auf. ben Grabern, G. 110. Bilber an einzelnen Theilen ber Bebaube haben oft eine Bebeutung, 1. 28. legern, Sarpgen, Schilber, Opferschalen, Selme, Dirfchgeweihe, Mohnhaupter, u. f. f. von melchen ollen Erflarungen angegeben find, E. 113. Muf Schiffen findet man Slugel ftatt ber Ruber, Delphine, bie vielleicht ben erften Begriff bon ber Schifffarth gegeben , und uber ihnen manchmal Gin Rranich an einem Schiffe auf einem Steine fann bie bequemfte Zeit ber Schifffarth aus. bruden, benn er fommt und giebt fort, wenn Tag, und Dacht gleich ift.

und vieder giere pie.

3weifelhofte Allegorien im siebenden Kapitel
S. 115. sind die, die neuere, wegen Mangel achtet.
Nachrichten aus eignem Wiege reflart haben: boch empfessen sie sied burd einige Wahrsteinlichkeit, Co halt man einen Delpsin oder Krosch auf Hertung rischen Müngen sied das Zeichen einer Seefladt. —12 Doch wir wollen lieder H. W. D. eigne Vernungtung:
Nen anfahren, die sich am Ende biese Kapitels sine den, Figuren verstorber Personen, sonderlich. 1. weissichen Beschuste das in eine Weitelden Begrachnise. In weissichen Beschust trochne Feigen: S. 1946 wielltiche hatten sie aben den Wysterien des Bachus; die liede hatten sie an den Wysterien des Bachus; die vielltiche hatten sie an den Wysterien des Bachus; die

Theil gehabt, an bessen Besten man Feigen an einem Raden trug. Der es bezieft sich darauf, bas man in Athen noch vor des Thesus Zeiten eine Schnur trodne Frigen, als ein Amuste wider Kranfe heiten am Halfe trug: die sie trugen, hießen orinsanzus, und maren also initiati. Es komte sich dieser Aberglaube leicht auf die Hetrurier fortgepflangt haben.

Die erzwungnen und ungegründeten Erklarungen, die im achten Kapitel vorkommen, S. 121. unterscheiden sich von denen im siedenden Kapitel daburch, daß jene boch noch einen Schein der Wahre, beit haben. Wir sinden aber nicht nächig, ander bier widerlegte Brethumer zu wiederholen, ob sie gleich sieglich sie sich nicht daburch, das sanze Kapitel benen, die sich mit der Auslegung solder Bilder beschäftigen, oder sie nachahmen wollen, zur Wahrung diemen kann,

Das neunte Rapitel, G. 130. enthalt verlorne Mllegorien. Bon einigen bat fich bie Bebeutung verloren, und fie mar icon ben Alten unbefannt: pon andern findet man eine blofe Ungeige, aber nicht, wie fie ausgeführt gewefen. Gin ausgebreitetes und mit allen Abern ausgearbeitetes Blatt auf Seoneinifchen Gilbermungen, eine Diana auf einem Gemalbe, Die ein Greif in ber tuft tragt, Sparta in weiblicher Sigur mit einer lener, geboren gur er-In der Billa Albani ift ein Safe auf ften Urt. einem erhabnen Berfe, bas einen Romifus por-Bielleicht bieß ber Berr bes Grabmaals 17. Bibl. 11123. 2 Gr. Ð lagus.

#### 236 Berfuch einer Allegorie,

Lagus, ober vielleicht zeigt ber Safe bas fcharfe Ge. bor , und biefes begieht fich auf bas Unboren theas tralifder Stude. S. 2B. verwirft aber felbit bie leftere Auslegung als gezwungen, und zweifelt an ber Erffarung bes Bilbes. C. 172. Bon ber anbern Urt find bas Bilbnif bes lachens in Charta. ber telern, bas in Delphos meben bes Orpheus Statue fant , ber leichtglaubigfeit und Meeresfille, Die im Plutarch und Paufanias angegeben find, G. 133. Die Unmerfung über bas Bilb ber Tugend lauft enblich ba binaus, bag wir nicht wiffen , wie fie bie Miten burch ein eignes Bild vorgeftellet baben. Denn eine aufgeschurzte Rigur, Die einige bieber rechnen, fann vielerlen bebeuten : bas Bort agern, auf ber Bergotterung bes Somers tann man nicht mit Bewifibelt auf eine von ben bielen Riquren gieben : eine tingende mit Del gefalbte Rique murbe nur ben ben Alten einen Beariff gene. ben haben. (Bir maren geneigt, in biefem galle aesrn, burd robur ju erflaren, wie in bem erften wenn fie burch weiter nichts naber bestimmt mare, burch industria.)

Im zehrten Kapitel, S. 135. siehen einige gute und brauchdare Allegorien der Neuern. Ihre Arizahl halt H. W. für sehr geringe, und führe anch nur dreyzseh an. Holger ftellte an einem Halfe in Augspurg, das zween Brüder bewohnten, ble brüderliche Liebe unter dem Bilbe des Castors und Pollux vor, weil sie die Unsterdlickeit theilten. Die Erziehung der Kinder gad Pietro von Cortona durch einen Bar, der seine Jungen lect, zu ersenken.

men. Daphgel bilbete eine anftedenbe Rrantheit und ben übien Geruch ber Rranten burch eine Rigut ab, bie andern bie Sand reichet, und fich bie Mafe subalt. Gine weibliche mablenbe Rlaur mit sugebundenem Munde ift Die Mableren, Die ftumme Dichtfunft. Der Erfinder mar Chambran, Mengs bilbete bie Mnemofpne: fie fist auf einem Ceffel, Die Ruffe fteben auf einem niebrigen Schemmel, fie berührt ihr Ohrlappchen, (ein befanntes Bild ber Erinnerung ben ben Alten, ) ihr haupt ift gefente, fie fchlagt bie Mugen nieber, um burch nichts geftort ju merben. S. 2B. fest bingu, baß fie in ber anbern Sant, Die nachlaffig im Schooke liegt, et. men Burffpich balten fonnte , ben ihr Somer (Hymn, in Merc. 457.) benlegt. Doch bamir Die Stelle nachfchlugen, mar Die Rebe vom Apollo. wicht von ber Mnemofone, wie aus bem 422, und 461. 23. unwiberfprechlich erhellet.

Der Berfuch neuer Allegorien im eilften Rapi. tel, G. 139. ift eins ber michtigften Stude in biefem Buche, und enthalt einen neuen Bewels von bes Berfaffers fruchtbarem Benie. Ueberhaupt aber erinnert er, bag nicht alle bier vorgetragene Allegorien wirfliche Bilber finb, fich aber bagu machen laffen. Dan fonnte bas Bilb eines Rritifns von Jupiters 2Bagichaalen bernehmen, momit er Beftors und Achills Schicffal abmagt: ober beutlicher von einem Apollo, ber es auf einer beerurifden Datera burch ben Merfur abmagen laft. weil bie Belehrten unter bem Schufe Diefer Gott. beit franden. Benbes icheint uns febr buntel. D 2 Rmo 3mo Derfonen, bie benbe ein Bilb bes Merfurs, halten , fonnten green vermennte Erfinder einer, und eben berfelben Gache vorftellen. Karvos Beuns. ift ein befanntes Spruchwort, Ein Schiff mit wollen Gegeln murbe bas Bilb ber Bludfeligteit fenn, und ein Beupferd auf einem Baume bie größte Sife vorftellen, wie Difanber fagte: Che bie Seupferbe fchrenen, b. i. che bie Sige fommt. 21ber fo bleibt ja ber Baum noch unbestimmt? Um ben Begriff Der Rachahmung in ber Mableren finnlich su machen, fonnte man bem oben (6. 135.) angebenen Bilbe ber Mahleren eine junge fcone farve auf ben Ropf legen, an Die Bruft Gragien, wie Mungen bangen. Dem Alterthume, bas ben Rarbenbretern nichts mußte, murbe es gemaßer fenn, fleine Befage mit Farben auszubruden. Den Mabiftab , auf bem bie Band im Arbeiten ruht, fannten auch bie Miten. Die Rothwendig. feit liefe fich burch bas Boragianifche Bilb bezeich: nen, vielleicht fonnte man ihr auch ein Joch in bie Sand geben.

Durch eine Sigur ohne Banbe, fonnte man einen gerechten Richter vorstellen , ber fein Befchenf nimmt : fo faben bie Statuen ber Richter ju Theben in Megypten aus. Une fcheint auch biefes Bilb bunfel zu fenn. Gine farve vor einem Belme auf einem Giegeszeichen murbe bebeuten, baf ber Sieg mehr ber lift, als Zapferfeit ju verbanten fen. Das befannte Mnder ayar, Ne quid nimis . auf einem Lafelden murbe einigermaßen bie Lugend anzeigen, bie im Sanbeln bie Mittelftrage balt. Gollte

Sollte nicht ftatt biefer philofophifthen Erflarung einem jeben vielmehr ber Begriff ber Magigung einfallen? Gind auch einige von ben Bilbern in biefem Rapitel bunfel, fo fonnten fie , wie viele alte, nach und nach burch oftere Erffarung beutlich merben, 6. 149. Etliche Ralle, Die oft bortommen, fucht 5.2B. Mablern und Bilbhauern am Enbe biefes Rapitels burch Borfchlage ju Bilbem gu erleiche tern. 3men alte Denfmaler geben ein reiches unb ebles Bilb gu Grabmalern fur Pringen, eine ift bie Bergotterung bes Untoninus Dius, und ber altern Raufting. Ein Genius, ber in ber linfen Sant eine von einer Schlange umwundene Simmeletugel balt , tragt ben Raifer und feine Bemablinn in Die Luft: blos ihre Bruftbilber finb fichtbar , bas übrige bededen bie Rlugel bes Benius. Bu benben Geiten fliegt ein Abler, unten aur Rechten fist Rom, und erhebt aus Bermunberung ben rechten Mrm: jur linten, aber etwas niebriger, fist eine halbnadenbe mannliche Rigur, Die einen Obelist, als ein Beichen eines emigen Dentmaals, balt. Ben uns murbe ber Genius ein Engel fenn, und bie Rlaur ber Stadt Rom bas land ober bie Sauptftabt anbeuten. Das anbre ftellt bie Bergotterung ber jungern Rauftina por. Auf einem Altare brennt Reuer, melches ein Bilb ber Danfbarteit fenn fann, bie bem Pringen opfert. Sierdurch fonnte man bas erfte Bilb veranbern, wenn man nicht alles davon behalten wollte. Gollte bas Bilb gemablt werben, fo fonnte bas Bemand bes Benius bimmelblau, und nach Art ber Miten 23

Alten mit goldnen Sternen besetz sein, das Gemand der Verstobenen weiß, um das eeine atsperische Wesen anzubeuten. Der Figur der Stade kann man ein weisses Unterkleib und rochen Manitel oder Gewand geben. Die in unserr Bibliothek von H. B., bekannt gemachte Beschreibung von dem Torso des Hertules ist am Ende dieser Schrift wiederholt.

Man mirb uns erlauben, biefen Muszug mit einer allgemeinen Unmertung zu befchließen. Bort Allegorie ift uns in biefem Buche oft befichmers lich gemefen, weil S, 2B, feine Bebeutung viel weiter ausgebehnt bat, als es ber beftimmte Gprache gebrauch erfaubt. Wir tonnen unmöglich alle fier angeführten Bilber für allegorifc balten. mabre Rennzeichen ber Allegorie ift ohnftreitig bies fes, baf nebft bem, mas man fieht, auch ein ber Cache abnlicher Debenbegriff angebeutet mirb. (anho ayogurai,) ben man burch bie Erflarung bingufegen muß. Ber Die Rofe auf bem Grab. maale fiebt , fest ju bem , was er fieht , noch einen Debenbegriff ober Die Deutung bingu, Daber muß ein jebes allegorifches Bild erflatt merben , aber nicht jebe Erflarung ift allegorifch, und man fann nicht alles, mas eine Erflarung braucht, barum für Allegorie balten. Bilber , Die Begebenheiten borftellen, merben erflare, nicht fo, bag man et. nen Begriff ju ber Begebenheit fügt, fondern eben bie Befchichte, Die bie frumme Sand bes Runftlers bon einer Geite vorgeftellt hat, burch Borte, und jugleich von mehrern Geiten zeiget; aber Sinnbil-

ber und Allegorien merben fo erflart, bag man nicht .. eben ben Rorper, ben man ausgebrudt fieht, befchreibet, (benn baran benft man ben ber allegoris fchen Erflarung gar nicht, weil jeber bas Bilb ber Rofe nach feiner Geftalt fennet,) fonbern mit biefem forperlichen Wegenstande einen Rebenbegriff ( vom frubzeitigen Lobe ) verbinbet. Rolalich ift Die biftorifche Erflarung eine Biederholung beffen, mas man auf bem Bilbe fieht, bie allegorifche aber ein Bufas zu bem, mas man auf bem Bilbe fiebt. und als ein finnlicher Gegenftand por fich felbit tenntlich ift; benm biftorifchen Bilbe foll man nur bas benfen , mas man fieht , benm allegorifchen noch etwas bagy benten, bas man nicht fieht. 3mar urtheilt .5. 2B. febr richtig (G. 19.), baß ber augenblidliche Puntt einer auf einem Bilbe ausgebrudten Begebenheit uns bas Borbergebenbe und Dachfolgende ergangen beißt; aber bie allegorische Erflarung ergangt nicht , fonbern fest ju einem Gangen noch etwas bingu, bas von gar anbrer Datur ift, als bas Bange, g. E. eine Gigenfchaft, Birfung, Rraft: und wie bie Allegorie etwas abnliches binguthut, fo fest bie Befchichte nichts abniiches, fonbern Theile bes Bangen bagu: bie Befchichte wird erflart, bie Allegorie wird gebeutet. Co, wie mir jest ben Begriff ber Allegorie ange. nommen, und ben Unterfcheib ber hiftorifchen und allegorifchen Erflarung angemerft baben, urtheilten alle bie , bie irgend einen Schriftfteller allego: rifch erflarten. homer ergabite bie Bermanblung ber Befährten bes Ulpffes in Thiere: fo lange man 24 biefes

# Berfied einer Allegorie;

biefes als Ergablung lieft , (ober als Begebenheit auf einem Bilbe fieht,) behalten alle Stude berfelben ihre eigne Bebeutung: fo balb man aber mit bem Cofrates gu ber Ergablung ben Debenbegriff bon ben machtigen Reigungen ber Bolluft bingufest, entfteht eine Mlegorie, benn es wird jugleich was anders gefagt (and avegeras) als die Worte im eigentliche Berftande ausbruden. Bir murben baber alle blos biftorifchen Bilber aus elnem Berfuche ber Allegorie meglaffen ; Bacchus , wie er nach Indien glebt , ift ohne Allegorie bas Bilb einer Gefchichte, fein torbeerfrang aber allegorifth. Unter ben Bilbern pom Berfules (G. 45.) ift feines allegorifch, als bas bon ben befperifchen Mepfeln. Die Febern auf ber Stirne ber Mufen (G. 35.) beburfen eine biftoris' fde Erflarung.

Man hatte also vielleicht ben Namen Ifonologie behalten , ober bas Buch eine Sammlung und Erflärung von Bilbern nennen fonnen, ba es Bilber mit und ohne Allegorie enthält: weil aber die meisten allegorisch sind und ha. W. Abficht war, den Weg ju neuen Allegorien zu eröffnen, so kann man dies als den Grund ansehen, den Litel von dem größen Beile und seiner Abssicht berzumehmen. Wir maßen uns überhaupt nicht an, anbre zu lehren, wie sie ihre Schriften nennen sollen: aber wir können auch unsern Wansch nicht bergen, dog ein jeder Schriftsteller, der mit unter die beiten besten in seiner Art gehöret, und ben mart bech jum Mufter machen muß, in ber Bagl ber Hauprworte so sorgfältig als in ber Sache seiche, febn möge. Eine philosophische Bertachtung von bem Welfen und Grunde ber Allegorie wurde ben Besten und Grunde ber Alsegorie wurde ben Bestellt mehr einer Abhandlung, als Sammlung ahnlich gemacht haben: ja seibst bie Erfindung neuer Bilder wurde glüdlicher von statten geben, ober boch wichtiger und gegründbeter son, wenn sie nicht blos burch Bood auftung geleiter wirde, sondern auch den boppeter Grund ber Allegorie, Gleichheit und

III.

### III.

Delle Comedie di Carlo Goldoni, Avocato Veneto, Tomo VIII. In Venezia, \$\sigm616. Per Giambatista Pasquali, (Pag. 344.)

on biefem neuen Banbe ber großen Musgabe ber theatralifchen Werfe bes Golboni, fab. ret ber Dichter in feiner lebensbefchreibung fort: fie lieft fich megen ber Freymuthigfeit, mit ber er feine Jugenbftreiche erzählt, artig genug, ob fie gleich ju einem Musjuge ju menig wichtig ift. Der Sauptinnhalt ift, wie Golboni endlich 1722 in bem Collegio Ghislieri ju Pavia aufgenommen, nach bren Sabren aber , megen einer bialogirten Satnre, il Coloffo betittelt, morinnen er viele angefebene Perfonen angegriffen , meggejagt wirb, und wieder ben feinem Bater antommt; er bergift nicht, ben ben fleinen Begebenheiten, bie ibm aufgestoffen , angugeigen , wie er eine pber bie andere in feinen bramatifchen Berten genuft habe? Die vier Comobien, Die biefen Band einnehmen, find 1) La donna di Maneggio, Die fluge Sausfrau in Gefchafften. 2) L'avocato Veneziano, ber Benetianische 21000: 3) Il Feudatario, ber Lehnserbe. 4) La figlia obbediente, Die gehorsame Sochter.

Bon bem erften Stude, welches in biefem Banbe jum erftenmale erfcheinet , und in Profa und int bren Aften abgefafit ift, fallet ber Berfaffer in einem fleinen Borberichte felbit folgendes portheilhafte Urtheil : "Diefes tuftfpiel enthalt viel Ernfthaftes mit vielem laderlichen vermifcht : amen Dinge, Die fich fchwer mit einander auf eine volltommne Art vereinigen laffen. Die gmen großen Begenbilber, einer flugen Grau und eines narris fchen Mannes, murben fcon ju einer luftigen Co. mobie gureichend fenn, und es fehlt bagu nicht an Driginalen. Alle epifobifche Perfonen tragen bas ifrige ben , benbes, fomobl bas Ernfthafte als bas lacherliche ju beforbern, und bie 3mifchenfalle uns terhalten bas Intereffe und bie Ermartung. Es fehlt diefer Comobie auch nicht an lebrreichem Unterrichte. Die liebe mirb barinnen auf verfchiebene Art behandelt; Die Gitelfeit auf ihrer lacherlichften Ceite gezeigt , und ber Beig, im Begenfaß einer ebelmuthigen Rrengebigfeit, machet bas Sellbunfle Der Diglog ift ben fpielenben Derfonen an-Man finbet barinnen einige Proben von Belehrfamfeit, einige Briefformulare, es ift Do-Iltif, es ift Deconomie barinnen; furg . . , es fceint baraus gar richtig zu folgen, baf biefes eine vollkommene Comobie ift. Mber (mochte eines fagen ) bu bift nicht gefcheut. Du baltft biefer Comobie Die groffte tobrebe, eine Sache, Die fonft fein Menfch gethan bat, Bift ihr, marum ichs thue? Beil biefe Comobie fonft feinen lobrebner gefunden bat : und wenn ich baton nichts autes fagte, fagte, so möchte es viellricht sonst niemand thus leste sie nur und sagte auf eine Bewissen, alles was Such gut dinfete., — Bir interspreiche gern dazienige, was der Dichter vortheilhaftes von ihe sagten; sie hat alle die Lugenden der Goldonischen Stüde, insige und nach der Natur geschilderte Charaftere, ein sehholtes und seurzes Golorit, und einen vortressischen Dialog: aber auch die ihnen gewöhnlichen Behler, eine schiedte Jadel, eine elenten Bewöhnlichen Behler, eine schiedte Jadel, eine elente Bernickelung und übel verbunden Secnen: "

Die Donna Binlia, welches bie fluge Rrau ift, unterhalt fich in ben erften Auftritten mit ihrem Secretair, bem fie verichiebne Briefe bifeiret, in bem einen wird unter anbern ein Brief que Rufe. land beantwortet , worinnen von ihr ein bramatifcher Dichter verlanget wirb: ihr Bemahl, ein geigiger Dummtopf ift febr ungufrieben, baß fie fo viel Poftgelb ausgiebt, und fpielet allerhand narrifche Streiche in Unfebung ber Bebienten; alles Dies geboret aber nicht gur Gache. Die Sauptfabel ift , baß ein gemiffer junger Menfch Dott Alleffandro, ber von feinem Bater nach Deapolis gefdidt und ber Donna Bittlia empfohlen ift, um eine Benrath mit ber Donna Afpafia ju fchlief. fen , fich in ein armes Mabchen , bie Donna Attrelia verliebt: burch bie fluge Beranftaltung ber Giulta aber wird Aleffandro wieber gur Erfennt. nif feiner Pflicht gebracht, Die verabrebete Berbinbung mit ber Afpafia gu vollziehen und ber Aures lia gu entfagen : gu biefer legtern ihrer Bergutung verbeprathet fie Biulig mit einem Poeten, bem fie

ben Posten als Hespoeten in Rustand verschafft. Man flest daraus, leicht; wie sich ber Werfaster winden missen missen missen missen weinen, der der verschafter verschafte zurüftlichen; aber durch die vielen Zwischenstenen sich zu befem gewußt, die der unterhaltenste. These biefes Studes sind. Wit wollen einen einzigen Auftritt herfesen, um den kesen zu geigen, wie er die bespen Haupterschaft, darakterister her Hoher werden, dem Don Properzio, charakteristret fat. Dieser sindet sie mit dem Gekretagie und einem Menschen, der ise als Kammerdiener empfossen worden:

Don Properzio. Donna Giulia. Fabrizio, Sekretair, und Orazio.

Don Properzio. Unterthaniger Diener, Signo-

Donna Giulia. Ihre Dienerinn , mein herr Bemabl.

Don Prop. Berbindere ich Gie etwan? Donna Biulia. D im geringften nicht.

Don Prop. Man fann also fommen?

Donna Giulia . Mach Ihrem Gefallen.

Don Prop. Sie fchreiben guviel, Signora. Donna Giulia. Ich hoffe nicht, daß es Ihnen migfallig ift.

Don Drop. Der allzugroße Fleiß tann ihrer Ge-fundheit nachtheilig fenn.

Donna Giulia. Ich befinde mich, bem himmel fen Dant! gang wohl.

Don Drop. Es geht auch hernach fo viel Zeit mit Schreiben verlohren.

Donna Giulia Ware die Beit nicht noch mehr verlohten , wenn ich fie am Spieltifche, ober mit Spatteraeben jubrachte?

Don Drop. Ich habe iht eben das Briefgeld vom porigen Monate bezahlen muffen.

Donna Biulia. Cebr gut.

Don Drop. Seche Scudt, vier Pavli, und fie-

Donna Giulia. 3ch hoffe nicht , baf und biefe

Musgabe ruiniren wird.

Don Prop. 3ch fage nicht, bag es eben viel ift. Aber bamit ich mich nicht in meinen Rechnungen vertirer, tounten Sie wohl bie Gute haben, und es von Ihrem Monategelbe begabten.

Donna Ginlia. Bon bergen gerne: wenn es Ihnen juviel ift, fo will iches von dem meinigen ohne viel

Umftande erfeten.

Don Prop. Bollen Sie alfo biefe 6 Scubi, 4 Paoli und 6 Bajocchi bezahlen, oder foll ich fie bejahlen?

Donna Giulia. Wie es ihnen beliebt.

Don Drop. 3ch fann es Ihnen alfo abzieben, when bag Sie fich weiter bemuben burfen.

Sabrizio. (Bas für ein niederträchtiger Geif!) Donna Giulia. Es machet Ibnen aber in Unfehung meinet Monatbrechnung boppelfe Schreiberen.

Don Drop. D das ift eine fleine Rechnung. Donna Giulia. Machen Gie es wie Sic wolten. Laffen Gie mir nur meine Krenbeit auf meinem

Zimmer. Don Prop. Es ift nicht mehr als billig, und ift

auch alles, mas ich Ihnen zu fagen habe.

Donna Bitilia. Bergeben Gie mir. 3ch habe einen Brief, ber ein wenig eilig ift, fortjufchaffen.

Don

Don Drop. Aber Gie geben auch ben gangen gefchlagenen Lag meinem Gefretair ju thun.

Donna Giulia. Bollen Gie, baf ich ibn auch

von meinem Monatogelbe bezahlen foll? Don Prop. Das eben nicht. Aber ich habe fei-

ner auch nothig.

Donna Giulia. Das ift fcon genug! Gie tonnen ihn abrufen, wenn fie wollen.

Don Prop. Apropos. Da Sie eine fo große Correspondeng baben, fo fonnten Sie mir beit Gefallen thun, und etwa an jemanden nach Rom schreiben, baß er mir einen guten Kammerbiener verschaffte?

Donna Giulia. Bur Gie?

Don Drop. gur mich.

Donna Bittlia. Gie haben ja fcon einen? Don Drop. 3ch habe befchloffen, ibn fortjujagen.

Donna Giulia, Barum?

Don Drop. Beil er ein Spigbube ift.

Donnia Giulia. Sat et ihnen etwas geftoblen? Don Drop. Er hat mir nichts geftoblen, aber er bat es Willens gehabt, mich ju beftehlen.

Donna Giulia. Und moraus muthmaßen

Cie 'c8 ?

Dort Orop. Ich war biefen Motgen ausgegangen, und batte die Schäffel auf meinem Lifche liegen laffen. Er hatte mich gehen laffen, ohne mir ein Wort bavon zu sagen. Ohne Zweifel hat er mich bestehlen wollen.

Donna Biulia. Um Bergebung ! es fann ja

fenn , baf er es auch nicht ift gemahr worden.

Don Prop. O nur alljugut! benn er ift ihrer fo fehr gemahr worben, baf, als ich wieder nach haufe tam, er bie Schliffel in ber Lafche bat.

Donna Biulia. Bermuthlich hat er fie aus Bor-

Don Prop. Rein, fage ich, er hat fie meggenonymen , um mich ju beftehlen.

Donna Giulia. Es fehlt boch nichts?

Don Drop. Rein, nichts.

Donna Giulia. Alfo hat er Gie gewiß nicht befteblen wollen.

Don Prop. Also, also, stets haben Sie bas Also auf der Zunge, und wolken meine Beweisguinde mit Ihrem Also wieder, und mich mit Ihrem Also wieder, und mich mit Ihrem Also kecklen wolken, und wonn ichs sage, so muß es also se fenn, mit aller Ehrsucht Ihres Also gesprochen. (100ris)

Donna Giulia. (ben Geite) baju gebort

Sebuld !

Sabrigio. (ben G.) Wenn ich ihm nur ein Alfo an Sale geben burfte.

Don Drop. Bergeiben Sie, Sign. Siulia. Bergieben Sie. Es ift nicht mein Wille Sie zu beleidigen: aber Sie fennen mein Emperamen. Ich babe sonft alle Dochachtung und Ehrerbierung für Sie.

Donna Giulia. D ja , ich tenne Ihre Ca-

Don Drop. Un men tonnten mir mohl eines

Rammerdieners wegen ichreiben? Domna Giulia. Dier ift einer (fie zeigt auf ben Dragto) wenn Sie ben wollen, fo ftebt er ju Ihren Dienften.

Orazio. (macht eine tiefe Berbeugung.)

Don Drop. Und mer ift er benn ?

Donna Giulia. Er ift mir von dem Grafen de. Erepani empfoblen worden.

Don Drop. Und ju mas Enbe?

Donna Butta. Daf ich ibn wo als Rammere

biener unterbringen mochte.

Don Drop. Mis Rammerbiener ? Gie meif, baf ich einen brauche , und lagt mith immer reben , und nimmt fich nicht die Daibe mir ibn gleich vorzuffeffen. und an fatt mir ben Borgug vor femanben anders au geben, wirft fe fich jur Befchugerinn bes Spiebuben auf. und beehrt mich mit ihrem alfo? (jornig).

Donna Giulia. Gign. Propergio! (blbig) bere deffen Gie nicht, baß ich bie Ebre babe, 3bre Rral gu fenn, bag ich aber auch eine Dame bin, bag ich meinen Ropf fo gut toie fie babe , und nicht Dillens bin', Ihre barte Begegnung beftanbig zu ertragen.

Don Drop. Wir wollen boch boren, ob man mit ber Gefchidlichteit Diefes Ihnen empfohlnen Rammeps

bieners zufrieben fenn tann.

Donna Biulia. Dies tonnen Cie thun. men Ste ton mit fich, und unterfuchen Gie es?

Don Drop. 3ch foll gewiß mit ibm auf ben Gaaf geben ?

Donna Giulia. Konnen Gie nicht mit ibm in Mbr Bimmer geben ?

Don Drop. In meine Zimmet führe ich niemans

ben, ben ich nicht fenne. Donna Biulia. - Ich babe aber einen Brief quens bigen, bet fort foll.

Don Drop. Gie tounen immer fcpretben : Cum Dratto ) Rommt boch ein wenig naber, guter Freund !

Doma Binlia. Bollen Cie affo bier bleiben ? Don Drop. Ja, wenn Gie es nicht übel nehmen. Donna Giulia. Wenn iche aber übel nabme?

Don Drop. Co murbe ich befto eber bleiben, mn Ihnen ju geigen, baf ber Dann herr ift gu bleiben, mo er will, und bie Frau, mit allem Refpett gefprochen, mir nicht fagen barf, baf tch geben foll.

17.23ibl.11123.1St.

Donna Biulia. (ben G.) Er macht mir ben Ropf febr warm! - 3ch tann alfo geben , wenn ich will.

Don Drop. Ein großes Bunder alfo! es ftebt Ihnen fren.

Donna Biulia. (fteht jornig auf ) Rommen Sie , Fabrigio.

Donna Biulia. Laffen Gie mir ben Gefretait bier.

Donna Biulia, Sie wollen ibn für fich behalten? Don Drop. (mit einer bemuthigen Berbeugung) Wenn Gie mirs erlauben ?

Donna Biulia. Gut! behalten Gie ibn. find herr, und ich gelte bier nichts. 3ch fann mir nichts von Ihnen, ale leere und elende Complimente perfprechen. Es gebe, fo lange es geben will. Aber ich fage Ihnen, bag wenn ich einmal gu ber Entfolieffung tomme, ein Alfo ju fagen, fo foll es gewiß ein Alfo fenn, bas ihnen ben Ropf gurecht ruden foll. (gebt ab.)

Die lefer merben aus biefer fleinen Drobe feben, wie mabr bie Farben find, mit ben ber Berf. feine Charaftere fcbilbert.

Das amente Stud ift Avocato Veneziano: ba aber bereits in ber Bibliothet ber fconen Biffenschaften, beffen nach ber bettinellifchen Musgabe Ermahnung gefcheben, fo verweifen wir unfere lefer babin.

Das folgende Ctud ift Il Feudatario, und fteht fomobl als bas lette in ber Turiner Musgabe. Der Innhalt ift folgenber : Ein gemiffer junger Marchefe Florindo foll bas Buth Montefofco in Sebre

Son nehmen: es ift aber nach bie rechtmaffige Gre bin Mofaurg vorhanden, Die fechs Monate nach ibres Baters Tobe erft jur Belt gefommen mar. Da ber Bater nicht vermuthet, bag er bie Bittme fcmanger binterließ, und siemlich unorbentlich aelebt , batte er bas Guth an ben Marchefe Ribolfo. Bater bes Marchefe Rlorinbo, veraufert, ber aber auch geftorben ift. Babrent bes legten Minberjabrigfeit, bat Pantalon, ein ehrlicher Mann, bie Guter vermaltet, und die Rofaura nach ibrer Mutter Tobe erzogen. Munmehro, ba bie Beit ber Minderjahrigfeit bes Florindo vorüber ift, erfcheint er mit feiner Mutter Beatrice, einer febr wurdigen Frau , bas Buth in Befig ju nehmen, und fich bulbigen zu laffen. Go bald Beatrice aber bas Recht , bas Rofaura als rechemagige Erbin auf Montefofco bat, erfahret, faget fie auf eine febr großmuthige Urt jum Dachtheile ihres elanen Sohnes fich von bem Befie los: Rofaura aber aus Erfanntlichfeit und Grofmuth, berrathet ben Rlorindo, ben fie baburch jum Befit bon Montefosco verhilft.

Das Ctud ift auenehment luftig und fallt nicht felten, burch bie eingewebten Auftritte von Bauern, bie ihren neuen herrn bewillfommen, bie er aber balb febr miber fich aufbringt, indem er ibs nen ben ihren Beibern ins Bebege geht, ins Burleste: bie beständige Abmechslung bes Ernfibaften und Romifchen , bie nach ber Matur gezeichneten Charaftere, Die bier megen ber verfchiebenen Gitten einen artigen Contraft machen, und ber leb. N 2

hafte Dialog machen bas Stud ungemein unterhaltenb, und wir zweifeln nicht, baß es gefallen wurde, wenn man es, mit gehöriger Beränderung ber verschiebenen Gebrauch und Sitten, auf beutschen Boben verpflangte.

Den Innhalt bes letten Ctuds, La Figlia obbediente, giebt ber Berfaffer in feinem Borberich. te folgenbermafen an. "Rofaura finbet fich swifthen swo gefährlichen Rlippen, ber Pflicht und ber liebe: fie liebt auf einer Gelte, und aus Beborfam foll fie es nicht thun : auf ber anbern baft fie, und foll ihren Sag in liebe vermanbeln. Graf Ottavio, ben ihr ber Bater jur Beprath beftimmt, befift nicht biejenigen Gigenfchaften, ble ibn liebensmurbig machen fonnten. Der Reiche thum, fein einziges Berbienft, erfett nicht bie unanftanbige Urt, mit ber er ihr begegnet. Ronnte Rofaura biefe überfeben, in ber hoffnung, funf. tig nach ihrem eigenen Ropfe ju leben, fo murbe fie nicht birjenige Lugend befigen, Die fie jur Cflavinn bes Beborfams macht; und mare fie ihrem Bater nicht gehorfam, fo murbe fie bie Band ihrem angebeteten Florindo reichen. Gie fann aber folches auf feine Beife thun , und ob fie fich gleich biefer verhaften Berbindung gu entreiffen fucht, fo entichlieft fie fich boch aus Behorfam gegen ibren Bater baju, ja fie fcblagt fo gar bie Mittel aus, bie ihr eine eifrige Freundinn anbietet , fich bem Joche ber Untermurfigfeit und finblichen Chrfurcht ju entgieben.

Diefer

Diefer Behorfam wird aber burch bie heprath mit bem Florindo enblich belohnt, nachdem Ottavio, ein feigherziger Narr, auf die Aussierberung und Drohungen bes Florindo, fein Wort felbft wieder jurud nimmt.,

Da bie Erfindung biefer Fabel, wie viele bes Berfaffers, ebenfalls in fich felbft nicht febr frucht. bar an Situationen ift, fo bat er als eine Epifobe ein paar lacherliche Perfonen, nehmlich eine Zans gerinn mit ihrem Bater, eingeschoben, auf bie er fich viel gu Gute thut : in ber That find es biejenigen, bie ben größten Theil bes Ctude ausmachen, und ohne melde bie Bufchauer leicht batten gum Gabnen gebracht merben tonnen. Goldont bleibt übrigens immer ein großer Meifter , und unfer Sahrhundert mird feinen aufftellen, ben man ihm mit Recht an Die Geite fegen fann. Muß man fich nicht munbern, wenn er von bem größten Theile feiner tanbsleute, mie mir ficher miffen, fo verachtet wird, baf ibm fo gar viele einen faben Abbate Chiari mit feinem elenden moralifchen Bewafche porgieben ? Aber es giebt überall fchale Ropfe, bie bas Benie nach bem Maafftabe gewiffer Regeln abmeffen, und mo fie eine Abmeichung bavon finben,

en, und mo fie eine Abweichung bavon finden, gleich ben fritifchen Stab brechen.



IV.

Ovids Berwandlungen ins Deutsche überfest, und mit Unmerkungen herausgegeben von Johann Samuel Saft, Pred. ju Mariendorf, u. f. w. Berlin 1766.

ie fehr murben wir uns über bie Erfullung fo febnlicher,aber oft betrogner Bunfche erfreuen , wenn wir viele Uebenfebungen griechischer und lateinischer Mutoren anfundigen fonnten, bie mabrhafte und getreue Borftellungen ihrer Driginale maren, bie ben unphilologifchen ,aber boch nicht gefchmad . und verftanblofen liebhaber ober Befliffenen ber fconen Runfte, fur feine Un. miffenheit in ber alten litteratur, fchablos balten, und es ihm begreiflich machen fonnten, wie murbig biefe Berte bes Benies bes Alterthums ber lobfprus che find, welche fo viele Jahrhunderte binburch, immer einer bem anbern nachgesprochen bat, und melche jest von jebermann, als ausgemachte und eigene Erfahrungen (leiber mit wie menig Bahrheit!) nachgesprochen merben muffen. Bie folg murben wir auf folche Ueberfegungen fenn! Denn ohne gu unferer Demuthigung an bie unferm Beitalter fo faure Runft bes Ueberfegens'ju benten; wie allgemein nothwendig ift ber Bebrauch biefer alten Mutoren , bie nicht weniger in ben fconen Runffen über.

ine Deufche überf. bon 3. S. Saft. 257

überhaupt , als in ben gelehrten Sprachen, flaß fich find.

Ovids Verwandlungen ins Deutsche überseigt, werden von mancherley tefern, aus verschittenen Absichten gesucht werden. Wir werden ihnen dienen, wenn wir es ausmachen konnen, welcher Art liebhabern, und zu welchem Gebrauche wir sie anpreisen konnen.

Gur ben Runftler , bem jur Erfinbung und jum Musbrud in feinen Gemalben und Ctatuen Die Mnthologie befannt fenn muß, ift ber fleifige Dolb bas nachfte und leichtefte Sanbbuch. Erzählungen find nicht nur Materialien gur biftos rifchen Biffenfchaft ber gabel; fein Bis, feine Erfindung, fein Musbrud leiten felbft ben Bis, bie Erfindung und ben Musbrud bes Runftlers, fo febr als es ein Dichter thun fann. Man fefe gum Berthe ber ovidifthen Ergablung noch biefes bingu, bafi fie, nebft ber gludlichften Dachahmung , auch augleich ber vollständigfte Muszug ber griechifchen mothologischen Doefte ift. Mit meldem Beranit. gen wollten wir ben ftubierenben Runftlern biefe Heberfebung empfehlen, menn mir überzeugt genug maren, baf ihnen mit ber Arbeit bes Srn. Saft bintanglich gebient mare. Unfangern in ber Latinitat nugen mohl beutsche Ueberfegungen nicht : es muften benn folche fenn, bie ihnen als Mufter in ber beutichen Gintleibung ihres Mutors , ben fie fcon genug berfteben, bienen tonnten. Gur bie beutfchen Sefer, welche ju ihrer Unterhaltung lateinifche Doefie fuchen, fragen wir ben ber Ueberfegung nicht N 4 meniger

nicht neniger nach eben ben Berdienften, als fur bie Rufter. In Abficht auf biefe, ift es alfo vornehmlich, bag wir unfere Nachricht abfaffen. Der h. S. bat auch besonberes zu ihrem Dienife, feine Ueberfegung unternommen. (Borrebe S. 25.)

In ber Vorrebe bat ber S. G. feinen unges lehrten lefern von ber Befchaffenheit ber Motholo. gie einige Begriffe geben wollen. Er tragt ihnen einen Difcurs über Die begreifliche Entftebungsart ber Rabel vor. Die mahrhaften Begebenheiten, ober bie Befchichte, bie Betrachtung ber Datur, und ber Big ber Dichter, find ibm bie Quellen ber Mythologie. Biber bie Dloglichfeit ber Cache wollen wir nichts einwenden; es laft fich gang mobl Es ift bas, mas man überhaupt von bem Sinne ber bendnifchen Sabellebre gu fagen und gu Aber batte nicht S. G. ber boren gewohnt ift. pfeinen lefern von ber allgemeinen Befchaffenbeit ber Mnthologie, und ber Gotterfabeln überhaupt, ofo mobl als ben Rabeln unfers Dichters infonber. "beit , einige Renntnig und Borfchmad geben "wollte,, fie von ben mirflichen Dellen ber lateinifchen Mnthologie unterrichten follen. Dvib fcbrieb feine Erzählungen nicht aus eigner Erfindung, er batte bie alten griechifchen, und ihre Borganger Die agpptifchen und phonicifchen Theologen (Cicero de N. D. III, 21. ) und Dichter vor fich, an welche er fich, fo wie ber Befchichtschreiber an feine biftorifchen Quellen, balten mußte. Die Uebere lieferung ift in ber Mythologie eine Sauptfache;

von ber batten bie ungelehrten tefer ber Bermandfungen etwas miffen follen. Aber gur Gache -

Bir fürchten uns ein wenig gegen bie Arbeit bes B. C. undantbar ju fein, wenn wir über bie Dangel feiner Ueberfegung gar ju empfindlich mas ren: boch haben mir fie nicht unangezeigt faifen fon-Collte nicht bie Ueberfegung billig ihrem Original murbig fenn? und ift es nicht eine Ungeredetigfeit gegen ben Dichter , menn ber beutiche lefer über bie Gebler ber Ueberfegung, gegen bas Driginal Etel und Gleichgultigfeit empfindet? Saben mir ju firenge geurtheilet , fo bedauren mir, baf die Celtenheit vollfommner, ober auch nur que ter Ueberfegungen ber alten Mutoren, uns mehr Rachficht batte empfehlen follen. Doch, mas no. thigt die lefer mit einer magigen Ueberfegung gufrieben au fenn, und bagu mit einer Ueberfegung bes Dvids: fie follte fich menigftens billig, uber eine Schulubung merflich erheben ?

Die Ueberefegung haben wir mit bem lateinischen Ert verglichen; aber auch ohne Berglichung, wird der kefer bey manchen Stellen auslichen, die ihn auf die Nichtigsteit der Ueberschung (und diest die nicht die Nichtigsteit der Ueberschung (und diest die Nichtigsteit der Ueberschung in der den der die Nichtigsteit der Den lateinischen Dvid nicht lieft, ausdrücklich aus misserausschaften mußsen mit bei der Ueberschung ihr, mögen folgende Stellen zeigen. Sie sind nichts weniger als gesucht, oder mit feinem vollständigen Nicht der Rechter

Feblerberzeichnisse ermidben. Bloß 3. E. G. 5. ,,Das um sie herumfließenbe Boffer, nahm ben untersten Plat ein, und feste bem bichten Erbfreiß die leten Schranfen,,

circumfluus, humor Vliima possedit, solidumque coercuit orbem.

Vltima heißt nach bem geneinen lateinischen Sprachgebrauche bie außersten Grainen. So verhalt sich auch die Sache nach ber portischen Rosmographie; aber auch der Wiberspruch swischen herumfliegende Baffer, und ben unterften Plas hatte den Uebersese warnen können.

6. 7. Astra tenent coeleste solum, formaeque Deorum

"so erwählten die Gestirne, und Bilber der Götter am hohen himmelsgewölbe ihren Sif;, formas Doorum, sind bie epiturischen Götter in den unendlichen Raumen außerhalb unsers Erdfreißes (cidada Lucret, V. 147.). Wie soll der Lefer bieß errathen?

S. 9. "Selbst die frepe und weber von der hade jerriffene noch von der Pflugschar vermundere Erde, brachte alles von selbst bervor., Immunis terra, fest der Dichter für illaesa, das Bocabusarium giebt es: frep.

S. 10. "Und feinem unerneuerten Ader mangelte es an fchmangern Zehren,

Nec renouatus ager gravidis canebat ariflis.

Barum

### ins Deutsche überf bon 3. S. Saft. 261

Warum mußte der Ueb. carebat für canebat lefen? — fast sollte man vermuchen, daß er die Construction nicht verstand? Etiam ager non renovatus etc. das hießewost: Auch das Zeld, weldes niemand im Frühlinge bearbeitet hatte, war von vollen Aehren weiß.

E. 13. "Der vorsichtige Feldmeffer theilte mit weiten Grangen bie Erde,, faum wird jemand bieß verstehen, am wenigsten wird man bas Lateinische

Cautus humum longo fignauit limite menfor

baben benken. Longus limes ift die Furche, burch welche ben den Alten die Felder, und Grund. plate der Stadte, Festungen und täger abgestoschen wurden: bas heißt fignauit humum.

Die Menge nothigt uns viele undeutsche, unbeutliche, salch verkandene Ausdrucke zu überfesten, und weite Sprünge au machen; wir lefen nur bin und wieder nach dem Ueberfeste auf:

## P. I. v. 125.

Obsidis unius iugulum mucrone resoluit Atque ita semineces partim seruentibus artus Mollit aquis, partim subiecto torruit igne.

Es ift wahr, die Kritik wird biese Umschreibung, feruentibus mollit aquis, auch ben bem Dvid etwas unnuß sinden; aber in solchen (sonft, und überhaupt poetisch vortrefflichen). Umschreibungen und Figuren, und in der keichtigkeit im Gebrauche berfelben, besteht der Eharafter der ovidischen Er-

Adblung.

gablung. Dies gilt aber nur im lateinifchen; im Deutschen wird mohl niemand bies bulben: "er lofet ihm mit einem Schwerdte bie Burgel ab , und erweichet bie halbtobten Glieber, theils im fiebenben Baffer, theils bratet er fie auf untergelegtem Feuer,, - G. 22. "Es fiel ibm ein, bag im Buche bes Schictfals gefchrieben ftebe:, 230 hat ber fury vorher fo filavifche Ueberfeger biefe Frenheit bergenommen? es ift benm Dvid fein gefchriebenes Buch bes Schickfale: Effe in fatis reminiscitur. -6. 23. Barum beifit Deptun, Jupiters blaubefleibeter Bruber ? Dvib fagt coeruleus frater. Reiner ber alten Dichter haben ben Seegottern blaue ober grune Rleiber Sie felbft, ibre Saare, Die Theile ibres Rorpers, haben biefe Garben. - G. 24. Satte ber S. Ueb, nicht miffen follen, was fur mannigfaltige Metaphern Die Rebensarten: habenam immittere, effundere u. f. m. geben? Mufite fluminibus vestris totas immittite habenas, überfest merben : "laffet euren Stromen ben gans jen Bugel fchieffen. ,, - G. 48. ift

Hoe mihi concilium tecum dixisse manebit.

übersett: "Diese Vergnügung mit dir, soll ewig dauren... Ganz salch ! Das Nachen hat hier schlecht geglückt. Concilium beist Vereinigung, und mauere übrig bleiben. Ine konnte die Syring, als Nymphe nicht erlangen. Ihr wird sie die ein Nohr die Seinige. Er sagt: (Dum ibi luspirat, et moti in arundine venti —

### ins Deutsche überf. von J. S. Saft. 263.

Effecere sonum tenuem, similemque querenti.) So bleibt boch noch bies Bereinigung unter uns, ober; so bleibt boch noch bies Mittel beiner ju geniessen übrig. — S. 49.

falcato nutantem vulnerat enfe

"Er vertrumdet ihn u. s. w. in ber Uebersetung muß die uns ganz fremde poetische Figure verchaus gemilbert werden. Noch selfgamer ift das sed immedicabile vulnus — Ense recideraum , ne pars sincera trahatur: gegeben: (S. 17.) "eine unheilbare Wunde muß man mit dem Schwerde abhauen, — S. 50. "Du Nis aber warft zulest das Ende ihrer unermessischen Beschwerden,

Vltimus restabas immenso Nile labori,

labor ist hier die Neise, Flucht und restadas ist obstadas. Doid sagt: Du Rit! siestest ihre (der Io) unendlich weite Flucht auf: (nämlich indem er ihr den Weg weiter zu kommen abschnitt — S. 55. Ambiguum Protea, "den zweisschseiten Proteus.,, Soll der deutsche keier von selbst daranf sallen, wandelbaren, für den ganz simologie zweisschlaften zu lesen? — —

In die vielsachen Bedeutungen, und im Deutschen nothwendigen Umschreibungen des Wortes auchor, hat sich er Ues. nicht sinder beinen, — liceat peritura evribus ignis — Igne perire tuo, clademque auchore leuare. "Marum lässelt du mich nicht licher durch dein Feuer umtommen, und erleichterst mein Unglud durch selein

nen Urheber,, und G. 620. in ber Rebe bes Ulpf: fes wiber Ajar. Ille (Agamemnon) poteft auctore fuam defendere caufam, "Er fann auch feine Entichließung mit einem großen Urheber vertheidigen . - Die (G. 70.) in Reimen abgefafte Grabfdrift Phaetons, wollen mir uns gefallen laffen. - 6. 79. - quae (Callifte) restitit Arcade viso - Et cognoscenti similis fuit - Die ließ fich merten, baffie ihn fenne, cognoscenti fimilis fuit schildert bie ganze Stellung ber Barinn; aber wie lagt eine Barinn sich etwas merten? — Ebb. Arcuit Omni-potens pariterque ipsos nefasque sufulit. — "Er fchafft fie und alle Moglichfeit funftiger Beleibigungen ben Geite, Sier mar feine Dog. lichfeit funfriger Beleibigungen, fonbern ein gegenmartiges Berbrechen ; ber Gobn mollte bie Mutter erfchießen. Inpiter hinderte es; er nahm fie und mit ihnen bas Berbrechen meg. -

Rur noch einige Unmerfungen aus bem legten Theile unferer Ueberfegung.

6. 556. Qualia succinctis ubi trux infibilat Eurus Murmura pinetis siunt.

Barum hat ber Ueb. bas Bepwort fuccinclis, ausgelaffen. Es heißt so viel als armatis. Statt ber Blatter haben die Fichten mucrones; daher succincta pineta. — S 569. "Als er aber (es ift ber Zwepfampf Achills mit bem Engnus) bemette.

#### ins Deutsche überf. von 3. S. Saft. 265

bemertte, baß fein Child und Selm nicht undurch. bringlich maren., Die Frenheit Die ber S. Ueb. fich bier nimmt, tonnen wir ibm nicht erlauben: parmam gladio, galeamque cauari - Cernit: beift: er bemertt, bag auf bem Schilde und helme von feinem Comerbte Beulen eingeschlagen murben; und fo muß es megen ber folgenden Dp. position beißen; et in duro laedi quoque corpore ferrum. - Ebb. Vincla trahit galeae, quae presso subdita mento — Elidunt fauces, et respiramen iterque - Eripiunt animae. "Darauf gieht er mit Gewalt an ben Banben bes Belms, welche unter bem Rinn liegen, bergeftalt, bag er ihm baburd ben Sals jufchnuret, und ber Geele bas Athemholen , fomohl als ben Beg gur Entweichung abichneibet., Bang falfch : quae presso f. m. gehort ju elidunt fauces , es ift teine überflußige Befchreibung von vincla ga-Udilles gieht Die Riemen Des Belms an, welche fich unter bas Rinn fefte anprelfen, ben Sals jufchnuren, und (wie nun?lafit Doid bie Geele Athem holen? und mas wirb Adill mit ber armen Geele, die ihm nicht entwifchen fann , anfangen? - von bem allem hat Doib fein Bort) ihm die Luft benehmen. Refpiramen und iter animae find Ennonnmen. In folden lateinifch poetifchen Lautologien muß bie Frenbeit ber Ueberfegung gelten; fie ift feine Uns treue - 6. 571. foemiua natus erat. "bon Geburt ein Frauenzimmer mar ,, - G. 575. felicom diximus illa - Conjuge Pirithoum; quod

quod pene fefellimus omen. "Bir preifen alfo ben D. gludlich megen einer fo reigenben Bes mablinn, und unfre Muthmagungen betrugen uns bennabe. Omen ift nicht Muthmaffung, fonbern bona verba dicere, fauere linguis, unb bier, bas was gleich vorhergeht : Festaque confula refonabat regia turba — Ecce canunt Hymenaeum, et ignibus altaria fumant. (Dieß giebt unfer Ueb. "bie fenerliche Refibeng bes Ronigs erichallete vom Freudengefchren und Betummel bes Bolles. Die Sochzeitlieber liefen fich boren , und in ben Worhofen flieg ber Dampf bes Benhrauchs gen himmel,,) Omen fallere, beifit : Unwahrheit prophezenen , und pene, wie penitus und peniffime nicht bennahe, fonbern ganglich. - G. 576. "verfolgt bas Bes ficht bes Retters mit feinen verwegenen Banben, vindicis ora proteruis infequitur manibus.-Ebb. fignis exftantibus afper - Antiquus crater. "ein alter Becher von erhabner Arbeit, und ber von außen ziemlich raub und fcharf mar.,, Schlechte Runftler! wird ber beutsche lefer benten, Die von Poliren nichts mußten; nein, fchlechter Ueberfeber, ber es nicht gemerft bat, wie gewöhnlich biefer Musbrud afper fignis, afper fignis exflantibus, afper caelo, benm Dvib bas haut ober has relief ift. Dicht ju gebenten, wie anbre Dichter ibn brauchen. g. E. Horat. Od. I. 5. v. 6. aspera aequora ventis. - 6. 583. semiferi (von den Centauren) "balbmilbe,, nein! balb - 6. 627. immunemque aequoris

ins Deutsche übers. von J. S. Saft. 267

Bár.,, -

Unfere lefer werden mit uns des Commentirens überdrüßig fenn. Wit wollen, zu unferer Erfolung und vielleicht zur Rechfertigung unfers Dichters, benen die ihn nur überfest lefen tonnen, eine Probe der ovibifchen Poesse deutsch geben. Es mag die Rlage der herud (oder vielmest Dvids eigene Trauerrede) über den Leichnam der hingerichteten Polytens finn. 1. 13. v. 488.

"Setuba vergießt in ben Umarmungen bes Leichnams, ben jest bie große Geele verlaffen batte. bittre Thranen. Die Ebranen, welche fie fo oft uber ihr land, ihre Rinder und ihren Mann ge. weint bat, weint fie jest über ihre Tochtet, und bas bet mit benfelben bie Bunbe. Ruffend rubt fie uber bem erblaften Befichte; balb ichlagt fie an ihre an diefe Schlage fcon gewöhnte Btuft, balb trodnet fie mit ihren grauen Saaren, bas geronnene Blut auf. Wer fann alle bie Rlagen ergablen, Die ihr burchgrabenes Berge ausftief. Da liegft nun auch bu, meine Tochter! (fo fprach fie) noch bu mufiteit Die Schmergen beiner Mutter, ( benn mas fann mie jest weiter bevorfteben) vollenden. Go febe ich benn auch beine Bunbe - meine Bunbe. bamit alle bie Meinigen, bie ich verlohren babe. burchaus lauter Ermorbete fenn mochten, fo haft auch bu beine Mordwunde. Ich glaubte bich, als Frauengimmer, bor bem Edmerbte ficher - Aber auch als Frauenzimmer, bift bu burchs Schwerde 17,3ibl.1113,116t,

umgefommen. Er , bas Berberben von Erola. ber Morber meiner Rinber, Achilles, ber bir fo viel beiner Bruber, ach! - ber hat auch bich binges richtet. 2(Is er burch bie Pfeile bes Paris und bes Phobus gefallen mar, ba fprach ich: Endlich einmal Durfen wir ben Ichilles nicht mehr furchten; und noch batte ich vor ihm gittern follen. Gelbft in ber Gruft mutet noch feine Ufche miber bieß arme Befchlecht; noch fublen mir ibn, als' Feinb, im Grabe noch - Gur ben Meaciben alfo, bin ich eine fo fruchtbare Mutter gemefen! -Das große Mium ift gefallen; Die allgemeine Berftorung ift burch biefen großen Ball vollenbet; (ware fie boch gewiß vollendet!) fur mich einzige ift Pergamus noch übrig; mein Jammer geht noch immer fort. Sch, vormal's eine fo machtige Roniginn , Battinn, und Mutter eines fo großen Gefchlechts, fo vieler Sohne und Tocher, ich - merbe babin gefchleppt, ferne von meinem lande, verlaffen von allen, meggeriffen von ben theuren Grabern ber Meinigen ich ein Gefchent fur Penelope! Die wird mich, wenn ich über meiner zugetheilten Arbeit fife, ben itbais fchen Weibern zeigen: Das ift (wird fie fprechen) Beftors berühmte Mutter , bas ift Priamus Be-Du, welche von fo viel verlohrnere Rinbern, mir allein übrig, Die Comergen beiner Mutter linderteft, bu mußteft über bem Grabe bes Reindes ein Schlachtopfer werben! ich habe unferm Reinde ein Todtenopfer gebohren! Wogu bin ich fo eifern noch ba? morauf marte ich? verminfchtes Mis ter! wogu fpareft bu mich noch auf? Graufame Götter !

# ins Deutsche überf. von J. C. Gaft. 269

Götter! wozu sparet ihr dies zähe Alter noch auf? grwiß, daß ich noch mehr keichen sehen soll? — Wer hatte es gedacht, daß man den Priamus nach der Zetförung Trojens gildflich preisen könnte? Glüdflich jet er, weil er starb und dich, meine Tochster, nicht ernordet sieht. Er verlohr erst mit seinem keben sein Reich — Aber man wird dich doch viellkicht, dich eines Königs Tochter, mit einem keichenbegängnisse beehren; und deine kiche in den Gräbern deiner Täter ausbewahren! Nein, so glüdflich ist unser Water, das nicht. Für Opfer nimm die Thennen Gandes an.,

Jeft wollen wir die Ueberfegung bes Brn. C. berfegen, bep der wir uns aller Anmerfungen ente balten.

(S. 643.) "Diese ungidetliche Fürstinn untsarmet ben teib ihrer Sochter, nachdem ihre großmuthige Seele benselben verlassen hatte. Sen bie Thranen, die sie schon oos ihren Kindern, ihrem Gemahl und dem Vaterlande geweihet hat, opfert sie auch dieser, und läßt sie in ihre Wunden einnen: Sie füsser, und läßt sie in ihre Wunden einnen: Sie füsser, und schlagt mit Wehlflagen an die Brith, die seider! solcher Schlage mehr als zu gewohnt ist. Endlich aber, nachdem sie sie für graues Huntham ist. Endlich aber, nachdem sie sie für graues Huntham ist. eind Threiben vergossen der gant bestietet, und taus send Threiben vergossen der gant bestietet, und taus send Threiben vergossen der gant bestietet, und taus send Fahren vergossen der fire freier schofer andern, auch solgende Richen betran vergossen der bagien, spreugt sie, geliebte Landen num endlich auch dagut, spreugt sie, geliebte

Sochter! und verurfachft burch beinen Job beiner ungludfeligen Mutter bie letten Comergen; inbem nichte mehr vorhanden ift, welches biefelbigen noch perpielfaltigen fonnte! Co muß ich benn auch bich erblaft por mir liegen feben, und in beinen 2Bunben Die meinigen fublen? Much bu haft nicht fonnen ob. ne Bunben fterben , und haft burchs Schwerbt umfommen muffen; bamit ich ja feinen ber Meinie gen anbers als burch Morb und Blutvergießen verlieren mochte; ohngeachtet ich glaubte, bag bu als Rrauengimmer vor bem Schwerbte ficher fenn mirbeft! Derfelbe Achilles, ber Berftorer von Eroja, und Rauber meiner Rinber, welcher fo viele beiner Bruber ermotbet bat, bat enblich noch bich muffen ermorben, ba ich es am meniaften vermuthete, Ich! Diefer fcbrecfliche Reint (mer hatte es benten follen? ba er von ben Pfeilen bes Paris und bes Phobus au Boben geftredt marb: ba ich am ficherffen gu fenn glaubte, und fprady : Dun ift Achilles wenig. ftens nicht mehr gu furchten ) mar bamals am meis ften jut furchten. Doch jest, ba er fcon Afche und Ctaub ift, mutet er wiber mein Befchlecht, im Grabe muffen wir ibn als einen unerbittlichen Reind empfinden, und ich bin nur barum eine frucht. bare Mutter gemefen , bamit ich ben Megriben -Schlachtopfer gur Belt brachte, Das große Slium ift gefallen, und bas allgemeine Unglud bat fich burch ein hartes Chicffal geenbiget. Mur für mich ift Eroja , mit allem feinen Unglud noch borbanben , und meine Schmetgen baben noch ihren bolligen lauf. 3ch Ungludfelige, bie vor furgem hod

# ins Deutsche überf von 3. G. Saft. 271

noch eine machtige Roniginn, eine fruchtbare Muts ter eines anfehnlichen Befchlechts, reich an Cobnen. Lochtern, Schwiegertochtern, und eine fonigliche Ramilie mar, muß mich jest als eine Berbannete, armfelig, und von ben Grabern ber Meinigen getrennet, babin fchleppen laffen, bamit ich eine Sflavinn ber Denelope fen, und fie mich, menn ich an bem Roden fife und fpinne, ben Damen bon Ithaca zeige, und fpreche: Dies ift bie berühmte Mutter bes Beftors! bies ift bie Bemablinn bes Priamus! Und endlich baft auch bu, geliebte Toch. ter! Die mich nach fo vielem Berlufte, jest ben meis ner mutterlichen Betrubnig allein noch batte troften fonnen, einem im Grabe liegendem Beinde jum Berfohnopfer bienen muffen, und ich babe an bir einem Feinde ein Tobtenopfer jur Belt gebracht. Ach wogu muft ich Gifenbarte benn euch alle noch überleben? ober worauf marte ich noch in Diefer Belt? Bogu bat mein beweinensmurbiges Alter mich aufgehoben, und mogu verfchonet, ibr graufamen Gotter! bas gabe geben einer alten Frau? 3ft es etwa baju, bamit ich noch neue leichen febe? Wer follte es glauben, baf man ben Priamus noch werbe affictlich preifen tonnen, nach ber Berftorung von Eroig? und unterbeffen ift er burch feinen Tob mehr als zu gludlich. Denn er fiehet nicht, wie ich, geliebte Tochter ! beinen Untergang, und befchließt fein leben zugleich mit feiner Regierung. alaubte ich wenigstens, man murbe bich als eines Ronigs Tochter, foniglich gur Erbe bestatten, unb beinen leichnam in ben Begrabniffen beiner Borfabren benfesen. Aber nein, ich iere mich, ein sie ches Gud, ift bir und meinem Jaufe zu groß, und du wirst von deiner Mutter nichts weiter als Thrann, und eine Handvoll Sandes zu gewarten haben, n.

Es sollte boch wohl jedem Uederseger ein längst auchen Bischenders Gifch finn, das Selle und Nübrende des Tons in seinem Drigiand, in seiner Serache ut zeigen und stüdelt zu machen? Aber was sest dies voraus? Unstreitig Bekanntschaft mit der Sprache seines Autors, und der alten Sitteratur? zum wen nigsten und durchaus die Bemühung, sich von dem rechten Wortvorfaus die Tenschen, der nach seine Unstrechtungen der Kepten zu lassen, Soll man es dem Ueders verzeisen, der nach se stellt gen und vollständigen Erstätungen des Heinstäden Verligen und vollständigen Erstätungen des Heinstäden, Vernachtung fich den und wieder se schaftlich der seine Lebersen, zu der Lebersen, zu der Lebersen, zu den Anmerkungen,

Der Ar. S. hat bie aflegorischen Erklärungen ber Fabeln, die nun zu machen gewohnt ist, kurz zusammengezogen; er hat Dwids verfürzte Erzählungen erganzt, und seinen kefen vollkändig geliefert. Denen, welche zur Befriedigung ihrer Wishbegierbe die Mythologie lesen, wird hiermit gand wohl gestent kenn. Auch die Schuler der Makte und Bilhdeuterkunk Binden hier einen gneen Anfang zur historischen Kenntalis der Mothologie, So ist 3. S. die Geschichte der trojanischen Helden recht gut gesammtet.

In ben allegorifden Erflarungen icheint uns ber S. C. (vielleicht nach Banier) bem freven Bis , Babricheinlichfeiten gu bichten , ju viel einzuraumen. Er ift auch zuweilen gar ju forgfaltig, feinen lefern bas Wunderbarc und Mufierorbentliche begreiflich ju machen, und in lauter alls tagliche und moberne Cachen ju verwandeln. bat in feinen Unmerfungen Marquifinnen, Bergoginnen, Frauleins, Sofcavaliers. Orpheus ift auf bem Chiffe Arque, Capellmeifter u.f. m. Sas ges ber erfte betrurifche Wahrfager (im 15. 3.) mag aus einem fchlechten Bauerfnaben ein beruhmter Mann geworben fenn, wie aus einem Derretti ein Girtus 5 ... Die (G. 635.) über ben Eros bes Mjar, wiber ble Erinnerung feines Das tere ben Benftanb ber Gotter ju fuden, angebrachte Belefenheit ( etwa aus ben Befprachen im Reiche ber Sobten ) von bem beutschen Burften "ber ben ber Belagerung von Ct, fprad): Großer Gott, ftebe mir nur bies mal ben. 3d fomme ja nur fo felten ju bir. - - murben mir bem Brn. C. gefdenft haben. Die Erflarung ber möglichen Babricheinlichfeit in ben poetifchen Rabeln, ift, wenn es nicht barauf antommt, die allererften Cpuren ber Befchichte gu fuchen, und wenn fie nur blofe Uebung bes Bifes im Errathen ift, nicht bie Saupt. fache in ber Mnthologie. Ruflicher und nothwens biger mare ber Dienft bes Berausgebers ter Bermanblungen für angebenbe Runftler gemefen, menn er ihnen gur Befanntichaft mit ber mythologischen Bilberfimft bes Alterthums einige Unleitung gegehen

# 274 Dbibs Berwandlungen ic.

ben batte. Coon febr frube abmten bie Runftler in Ctatuen, Marmorn, Gemmen und Mungen bismeifen bie Ergabfungen und Befdyreibungen ber Dichter nach; und feitbem haben biefe Berfe ber Runft ben Dichtern ju ihren Erfindungen gebienet, Benbe Runfte haben eingnber gegenseitig geholfen. Philostratus Imagines erinnern uns baran, mie gewöhnlich es ben ben Auslegern ber alten Autoren mar, aus ben aufbehaltenen Muftern ber Bilb. bauerfunft und Dableren, bie Dichter gu erflaren, und hinwiederum aus ben Dichtern über Diefe Runfe Rritifen ju machen. Bu unfern Zeiten haben es bie guten Berausgeber ber Mutoren eben fo menig vergeffen; und wie viel liegt bem Runftler, ber aus ber Mnthologie arbeiten foll, an ber Biffenfchaft ber alten Allegorie , und ber Renntnig bes mabren Schonen und bes auten Gefchmads in ben Erfindungen und Riquren , aus ben Statuen. Marmorn und Gemmen ? Und, jeber anbere Ctubierenbe, mirb obne fie feine Autoren nur balb ver-Doch mogu follen mir von einer Sache fo iteben. viel fagen, ble feit fo langer Beit fo allgemein juge. ftanben und befannt ift, und bie faft ein Lieblings: frubium unfers Jahrhunderts ift? Blog bieg mollten mir (wie mobl jest ju fpat) bem S. G. jumutben, baf er ju feinen Unmerfungen, nur 'in bem Montfauconfchen Werfe, Die babin gehorenben Untiquen gefucht batte; er murbe fich mit ihnen

ien gefucht batte; er murbe fich mit ihnen allenfalls haben beheifen fonnen,

#### v.

Grundfage ber Critit, in bren Theilen, bon Beinrich Some. Que bem Englischen überfeßt. Dritter Theil. Leipzigfin ber Duckischen Sandlung, 1766. (489, S.)

ir haben, ben unferer Anzeige ber vorigen Theile biefes vortrefflichen Buchs in ber Bibliothef ber ichonen Wiffenschaften, genug ju feinem lobe gefagt, als bag mir ben Unfunbigung bes britten Theils uns lange baben aufzu. halten nothig haben. 2Benn biefer vielleicht manchen nicht fo unterhaltend , als die erften fcheinen, fo muß man bedenten, baß jum Theil bie Materien g. E. von Figuren, meniger wichtig finb. trifft ingwifchen auch in ihnen immer ein gleiche Brundlichfelt an. Diefe Grundfage find aus ber lauterften Quelle , nehmlich aus ber Ratur bes Menfchen bergeleitet, und man fann ficher behaupten, bag vor ibm menige fo tief gefchopfet haben. Ein Blud fur uns , bag bie Ueberfegung einem Manne in die Banbe gefallen ift, ber alle bie Eigen-Schaften befift, Die wir von bem Ueberfeger eines folden Buchs munichen fonnten: Sprachen, Philofophie, Belehrfamfeit, feine Empfindung und ein richtiger Gefchmad. Die angenehm muß es uns fenn, bag uns eben biefer Heberfeger guch die Grundfåge

G'S

säse der Moral von eben dem englischen Verfasser verspricht, ein Buch, das mit dem vorspergehenden in einer nicht gertingen Verhältnis sieht, und in seiner Art eben so vortresslich ist. Wir wollen uns nicht länger baben aufhalten, sondern sogleich den Innhalt des gegenwärtigen Theils anzeigen.

Der Berf. fommt im 19ten Rapitel auf bie Bergleichungen. Diefe merben entmeber fur ben Berffand, ober fur bas Berg gebraucht: für jenen ift ibr Endamed, ju unterrichten, fur biefen, ju ergobon. 3m lettern Falle tonnen fie verfchiebene Arten von Bergnugen burch verfchiebne Mittel mirfen. Erftlich, wenn fie zwen Dinge in einer ungewöhnlichen Mehnlichfeit, ober in einem ungewöhnlichen Contraft zeigen : zwentens, wenn fie einen Gegenftanbin fein ftarffles licht fiellen : brittens, menn fie einen Gegenftand mit anbern vergleichen, bie angenehm find; viertens, wenn fie ben Begenftand erheben : und fünftens, menn fie ihn erniebrigen. Der Berfaffer erlautert biefes burch bie ausgefuchteften Benfpiele : porber aber fchicft er folgende allgemeine Uns merfungen voran, Der Begenftand eines Sinnes fann uicht mit bem Gegenstanbe eines anbern verglichen werben, - Der befte Borrath von Bergleichungen, liegt in ben Begenftanden bes Befichts, weil Die 3been von fichtbaren Begenftanben lebhafter, als von ben Gegenftanben eines anbern Ginnes find -Wenn ein Bolf einmal auf bie iconen Runfte aufmerffam wird, mithin auch bie Schonheiten ber Sprache entbedt, fo werben bie Bleichniffe burch Die Wirfung ber Menheit über alle Echranten getrieben :

trieben; besmegen findet man in ben alteften Doc's fien einer jeben Dation Metaphern und Gleichniffe. Die auf die fchmachften und entfernteften Mehnlich. feiten fich grunden - fo bald mit ber Reubeit bie Anmuth verfchmunden, fo fallen fie in Berachtung, und ber feinere Beichmad laft nur Bleidniffe von ber ftarfiten Art gu. - Dinge von berfelben Art ju einem Bleichniffe gu brauchen, ober Dinge von berfcbiebnen Arten in Contraft ju fegen, thut feine gute Wirfung, eben fo menig, als abstrafte Worte nie ber Gegenstand einer Bergleichung fenn fonnen, wenn fie nicht perfonificiret werben. nen vollffanbigen Begriff von Bergleichungen gu baben, muß man bie gemeinen und gewöhnlichen, mo 1. E. ein Zapferer mit einem lowen verglichen wirb, pon benen unterfcheiben, bie feiner und entfernter find, wo zwen Dinge, Die nichte abnliches ober entgegengefestes in fich felbft haben, in Unfehung ibrer Wirfungen mit einander verglichen merben. -

Der Berf, zeige nun die Mittel in besondern Kassen an, durch welche die Bergleichung ergeben sann: er süber also 1) Bepspiele an, wo die Bergleichung der Bergleichung der Bergleichung der die 1) Bergleichung irgend einer unbekannten Aesnlichfeit oder eines unbekannten Contrafies angenehm wird. 2) Bepspiele von Bergleichungen, die einen Gegenstand in ein helleres licht siehen — Milton hat ein eignes Lalent, den Haustrigegenstand zu verschöheren, indem er ihn mie angenehmen Gegenstanden verbinder, meldes ein drittes Mittel der Vergleichung ist; —

# Grundfage ber Eritt

£78

Die Vergleichungen, welche vergrößern ober erheben, wirken stärker auf uns, als alle die anbern. — Aus dem befannten des fufan: die Götzer schieden, zeigt der Berf. daß der Cato die beffiegten, zeigt der Werf. daß der Contrast eben so wohl, als die Aehnlichfeit, das Große und Erhabene in einer Wergleichung hervorbringen könne. — Die Wergleichungen der lesten Art sind diesein verhaßten oder unangenehmen Gegenstand verkleinern ober erniedtrigern.

Ein fcmerer Puntt ben biefer Materie ift, Regein ju geben, welche bestimmen fonnen, wenn eine Bergleichung fchicflich, ober unschicflich ift, unter melden Umftanben fie barf porgebracht, und unter welchen fie muß meagelaffen merben : bief unternimmt nunmehro ber Berf. , indem er zeigt, baß menn irgend eine belebenbe leibenichaft, fie mag ergogend ober verbruflich fenn, ber Ginbilbungefraft einmal ben Schwung gegeben, wir in biefem Buftande ju jeber Art von figurlichem Musbrud, und befonders gu Bergleichungen, munderbar aufgelegt Im Raltfinne und in ber Belaffenbeit, ingleichen, wenn einen Menfchen Gorgen befchweren, ober wenn er von einem wichtigen Unternehmen voll ift, ift er felten bagu geneigt, - Es merben Benfpiele von fchidlichen und unschidftden Bleichniffen angeführet. - Eingewurzelte Betrubniß, tiefer Rummer, Schreden, Bewiffensungft, Bergweis flung, alle bie traurig entfeelenben Leibenfchaften, finb, pielleicht nicht aller figurlichen Sprache überhaupt, aber ohne Zweifel ber Fenerlichfeit und bem Beprånge

prange ber Bergleichung ganglich jumiber. Aber auch wenn eine Bergleichung am rechten Orte angebracht wird, ift fie besmegen nicht immer ohne Bebler. Go ift nichts fehlerhafter, als 1) menn man eine zu fchmache Bergleichung anftellt. Gine ent. fernte Mebnlichfeit ober ein weit von einander fiebenber Contraft, ermubet bie Ceele burch feine Dun. felheit, ftatt fie ju ergogen. 2) Bo Das Gub. jett erhaben ift, muß ber Geribent nie ein Bleich. nif auf ein niebriges Bilb bauen, meldes allemal unausbleiblich bas Sauptfubjeft erniebriget : ber entgegengefeste gebler ift, wenn man einen erhabenen und großen Begenftand jum Bleichniffe mablt, baf er gar feine Berhaltniffe mit bem Sauptgegen. ftande bat. 3) Bird fich ein belifater Erribent buten, feine . Gleichniffe von Bilbern au gien ben, die efelhaft, hafilich, ober merflich unannenehm find. 4) Die fehlerhaftefte Bergleichung ift, bie blos auf bie Borte nicht auf ben Gebane ten fich grunbet. Colder unachter Bif ift vortrefflich in Burlesten, aber unter ber Burde eines ernfthaften Webichts: Dieß führt ben Berf, auf Die Beobachtung, baß es eine Battung von Gleichniffen giebt, beren Endzwed ift, Suftigfeit gu erregen.

Es folgt bas 20fte Rapitel bon Figuren. Der Berfaffer ichrantet fich blos auf die Figuren ein, die bie wichtigften find, und von seinen erklarten Grundfagen abhangen. Er macht ben Anfang mit ber Prospoposie, ober der Persinification. Unbelebte Dinge in empfindende Wesen ju verwangeln,

ift eine fo fubne Rigur, baf fie unter febr eignen Umftanden, wie man fich vorftellen follte, vorgebracht merben mußte, wenn fie ben lefer verblenben Gleichmohl bedient man fich in ber Sprache ber Poefie einer Menge von Ausbruden, bie man auch ohne Borbereitung gebraucht : 3. E. burftiget Boben, hungriger Rirdhof, wittender Pfeil. Er unterfucht alfo, welche Birfung fie baben, wenn Diefe Gigenfchaften empfindenber Wefen unbelebten Dingen bengelegt merben. - Die Geele ift baju geneigt, wenn biefe gewaltfame Sanblung ju Befriedigung einer Leibenfchaft nothig ift. -Rlagende Leibenfchaften find auferft nach Luft begies ria: und ein Gelbftgefprach erfullt gemeiniglich bics Berlangen. Aber wenn eine folche leibenfchaft gut außerften Starte gelangt, fo ift fie burd nichte, als burch bie Empathie anderer ju befriedigen, und fann fie biefen Eroft fich nicht auf eine naturliche Beife verschaffen, fo wird fie felbft unbelebte Dinge in fompathifirende Befen verwanteln. buntelften Beiten und entfernteften Landern finden fich folche Perfonificationen ; ein fichrer Beweis, baf biefe Rigur naturlich ift: Cie ift bloweilen fo pollfianbig, baf fie eine mirfliche Uebergengung, obgleich nur auf einen Mugenblicf, von einem leben und einer Borftellungefraft ber Wegenfrande bot: ausfehet: bismeilen aber ift fie eine blofe Sigur bet beschreibenden Docfie, wenn ein unbelebter Begens fant als ein empfinbendes Wefen eingeführt wird. Mus biefem Brunde, theilt er fie in bie paffionirte und in bie beichreibende Perfonification. Diefe Sie Que.

# bon heinrich home. Dritter Theil. 281

gur erscheint sehr oft in Miltons Allegro und Penferolo. Auch abstrate Worte werden in Werken, die an die Einbildungskraft gerückte sinc, oft personissieret: diese Personissication gründet sich bloß auf die Eindildung, nicht auf die Ueberzeugung. Der Verfe, deringt nech eieser: er zeiget; daß die Ausbrücke durssiegen von dieser: er zeiget; daß die Ausbrücke durssiegen ohne, sonienten Peisl nicht wahre Personissicationen sind, sondern heimliche Versessein, der die der Ausbruck mehr Schafte oder Erhabenheit bekömmt. Endlich bestimmt er dieser Erhabenheit bekömmt. Endlich bestimmt er dieser Erhabenheit bekömmt. Endlich bestimmt er dieser, welche Källe sie annehmen, und welche sie nicht annehmen.

Die Regeln find furglich folgende: Die nies berfchlagenden Leibenichaften find gu pagionirten Derfonificationen nicht geschicft. Diese muffen genau in den Grangen ihres Endzwecks gehalten, und fehr porfichtig gebraucht merben: bie Derfonificationen eines niedrigen Wegenstandes find lacherlich: es ift allegeit eine Borbereitung nothig, um die Geele vorber in Bewegung gu bringen, benn bie Ginbildungefraft balt ihren Benftand guruck, ment fie menigftens nicht erregt morben. Mus biefent Grunde wird Thomfon getabelt, ber jebe Jahrsgeit, ohne bie geringfte Borbereitung als ein empfinbenbes Befen ericbeinen laft. Die beichreibenbe Derfonification barf nie meiter getrieben merben, als fo meit fie bienen fann, bas Cubicft zu beleben.

Die Apostrophe: Wenn wir eine klagende Leidenschaft zu befriedigen, einen unbelebten Gegenstand auf einen Augenblich beleben konnen, fo ift es

nicht fewer, ein empfinbentes Befen, bas abmefenb ift, uns auf einen Mugenblid als gegenmartig vorauftellen. Diefe Rigur erforbert, wie alle bie ans bern, eine Bewegung ber Geele. In Det fimpelit Ergablung alfo thut fie feine gute Birfung. Soperbel bat eben biefen Grund. Ein Begens ftand , ber in Anfebung feines Umfangs außerorbentlich, entweder febr groß ober febr flein in feiner Art ift, fest uns in Erftaunen: und biefe Bemes aung , bie gleich allen anbern Bewegungen ber Geele nach ihrer Befriedigung ftrebt, bringt uns einen Augenblich bie Borftellung auf, bag ber Gegenftand großer ober fleiner ift, als er mirflich ift: und eben biefelbe Birfung folgt aus bem figurlich Groffen ober Rleinen. - Ein Scribent ift meis ftens gludlider , wenn er burch bie Spperbel betgrofiert , als wenn er verfleinert. - Gin Sauptfehler ifte, biefe Rigur in bie Befchreibung einer gewöhnlichen Gache ober Begebenheit gu bringen. Der Eon einer nieberichlagenben leibenschaft ftimmt Berner muß ber Geribent feinen tenicht basu. fer beständig bor Mugen haben, und nie einen Musbrud magen, ebe bet lefer Feuer gefangen und vorbereitet ift. - Benau bestimmte Grangen biefet Rigur angugeben, ift fdmer, wo nicht unmöglich. Enblich muß eine Soperbel , nachdem fie unter allen Bortheil angebracht morben, in fo menig Borten, als moalich ift eingeschloffen werben.

Der Verf. fommt nun auf die Figuren, mo Die Mittel oder bas Werkzeug fur die hanbeinde beinde Person aenommen wird — Ferner, die Gen Gegenschinden, welche in Werdintissen ieten bei den bem and der in ber die in Berdintissen ieten. Die Eigenschaften des einen dem and der mittheilt. So sagt man schwindliches Uier, fröhlicher. Wein, kilhne Ufer z. Er unterluch den Grund dazu, und giedt eine kiste von dem verschiedenen. Werhaltmissen, welche dies Figur veransassen Genach werden bei Benfpiele wurden sie unverständlich senn, wir mussen sie also übergeben.

Bon ber Metapher und Allegorie. erfte wird als eine Birfung ber Ginbilbungefraft befdrieben , Die fich ein Ding unter bem Bilbe elnes andern vorftellt; fie ift vom Bleichniffe nur in ber Form, nicht im Befen verschieben. In ienem merben bie zwen verschiebenen Gubjette fomobl im Musbrucke als in Bedanten abgehandelt erhalten: in ber Metapher aber, nur in Gedanten, nicht im Musbrucke. - Die Allegorie erfobert feine Bir. funa ber Ginbildungsfraft, fie ftellt nicht ein Ding unter bem Bilbe eines anbern bor : fie entfteht, wenn man ein Gubjett mablet, in welchem fich Gie genfchaften ober Umftanbe finben, bie ben Gigen. fchaften ober Umftanben bes Sauptfubjefts abnlich find . und menn man bas erftere fo befchreibt, baf ee bas lettere vorftellt. Gie ift in jeder Abficht ber bieroglophischen Mableren abnlich, mit bem eine gigen Unterfchiebe, baß fie ftatt ber Farben Borte braucht. Die Regeln , unter benen bie Metapher und bie Allegorie ftebt, find von zwo Arten : bie von ber erften Art betreffen bie Ginrichtung biefer 17.23ibl.11123.2 Gr. Riqu.

Riguren, und bestimmen, welche richtig und malde unrichtig find. Die von ber anbern Art betref. fen ihren Plag: fie zeigen, mo fie fcbidlich , und mo fie unschicklich, mo fie mobl ober übel angebracht Go vortrefflich biefes bier ausgeführt mirb, fo verbieten es boch bie Grangen eines Musjuge, bem Berf, barinnen gufolgen, jumal ba bie meiften Regeln nicht unbefannt find. Rur eine Bemerfung , bie bie Allegorie betrifft, muffen mir anfub. Dichts giebt mehr Bergnugen als biefe giqur, wenn bas vorftellenbe Gubjeft in allen feinen 11mftanben mit bemienigen, bas vorgeftellet wirb, ana. logifch ift. Aber man trifft felten eine fo gludliche Babl; bie Analogie ift meiftens fo fchmach und buns tel , baf fie mehr verwirrt, als ergest. Mableren ift bie Allegorie noch fchwerer, als in ber Poefie: benn jene fann nur folche Mehnlichfeiten geis gen, bie ins Muge fallen, ba biefe weit mehr Mit. tel bat, Die Mebnlichfeit ju zeigen. - Der Berfaffer unterfcheibet von ber Metapher und Allegorie noch bie Rigur ber Rebe, mo meber eine Fiftion ber Einbildungsfraft gebraucht, noch ein vorstellenbes Subjeft eingeführet wird : fie betrifft blos ben Musbrud, nicht ben Gebanten : fie braucht ein Bort in einem anbern Berftanbe, als bem, ber ibr eigen ift. Go mirb bie Jugend figurlich ber Morgen bes lebens genennet. Der Berf. bes muht fich bie wichtigften Schonheiten und Borjuge biefer Rigur ber Rebe ju entwickeln , unb legt bem lefer ebenfalls ein Bergeichniß ber verfchiebenen; von Seinrich Some. Dritter Theil. 285 schiedenen Verhaltniffe vor, auf welche die Figue ren ber Nede fich gemeiniglich grunden.

Die Fortfegung folgt funftig.

#### VI.

Choix de Poésies Allemandes, par M. Huber, Auch Deutsche können sich auf den Parnassus schwingen. Bodmer. Tom. I. II. III. IV. à Paris, chez Humblot, Libraire 1766.

em bie Ehre feines Waterlanbes ben ausmartigen gesitteten Rationen lieb ift, ber muß gewiß über biefe Cammlung bes pon uns icon fo oft gepricfenen Berrn Subers eine mabre Freude haben. Es find noch nicht feche gebn Jahr, fagt er in feiner Borrebe, baf bie beutfche Dichtfunft in Rranfreich ganglich unbefannt mar, und man bavon nur mit Berachtung fprach: aber, fabrt er fort: des que les Poéfies de Mr. de Haller eurent parû, on en concut l'idée la plus avantageuse, & on revint de l'injuste prévention que les Allemands n'étoient pas capables d'enfanter des Ouvrages d'imagination. Depuis ce tems quelques autres traductions, & sur tout celles qui ontû par dans le Journal étranger, ont beaucoup contri-T 2 bué

# 286 Choix de Poésies Allemandes,

bué à répandre le goût de nôtre littérature. Aujourd'hui les meilleurs esprits semblent faire une attention finguliere à nos Poètes & ils leur donnent le plus bel éloge que les Poètes puissent recevoir: celui de Peintres de la Nature. Ein ieber unter uns meif. baf Berr Suber felbft ju biefem vortheilhaften Urtheile bas meifte bengetragen bat. Freplich mußte es auch ein Ueberfeber, wie er, fenn, ber ben Beift benber Sprachen vollfommen fannte, ber Benie und Befchmad, und eine unermubete Bebuld befag, bie unglaublichen Schwierigfeiten ju überminden. Unfere Sprachmeifter , bie in Deutschland mit Ueberfebungen bismeilen bervorgetreten, batten es freplich nicht gefonnt : aber mancher beutiche Ueberfe-Ber mirb fich auch berglich wundern, wenn er bort, wie viel Jahre Sr. Suber barauf vermanbt . Daß, ehe er fie noch ber Preffe übergeben, fie eines Zoulfaint, Diberot, Thomas, Abt Arnaub und anberer misigen Manner Urtheilen unterworfen morben. Die Sprachen find felbit in Abficht auf eine Uebers fegung fo verfchieben , bag man niemals von ber Leichtigfeit ber einen auf die andere, jumal ben poe tiften Ueberfetungen fchliefen barf: ba bie frangofifche Sprache mehr, als irgend eine ber lebenben, in Die engen Grangen gemiffer feftgefester Regeln eingefdrantt ift, und ohne Berlegung berfelbigen lange nicht mit bem metaphorifchen Musbrude, mit Berfegung ber Borter, mie ben Binbungen und Wendung ber Perioden, fo tubn als bie unfrige umgeben barf; fo fallt es in bie Mugen, wie fchmer

es ift, einer in biefem Punfte fo belifaten Ration Ueberfegungen aus unfern norbifden Sprachen vorgulegen , wenn fie ihren Benfall erhalten follen. Doch aus eben biefem Grunde verbient Br. Buber befto mehr Rubm. Ein noch größerer aber gebubret ibm in Unfebung ber 2Babl, ba mir uber ben Befchmad unferer Dichter felbit nicht allezeit einig find, und ber Schweiger ben Berliner, Leipgiger , Roppenhagner vom Parnaffe ftofit , ber wieber eben foviel Recht gu haben glaubt, ihm ben Butritt bagu ju verfagen. Bas murbe Paris von uns gedacht haben, wenn fich Gr. Suber hatte einfallen laffen, ibm ben Berrmann, wie es uns in England gegangen ift, ober eine Gunbfluth, ober einen Gullus Cafar fatt Befiners Ibollen ober ben Lob Abels vorzulegen? Es fommt viel auf ben erfter Eindruck an, ben man ben einer Ration macht, und wenn bie Spanier ben Mericanern querft ohne Pferbe und bem Donner ber Feuerrohre erfchienen maren, fo murbe man fie fchwerlich fur Botter gehalten haben : fommt ja alsbenn mas elendes hinter brein jum Borfchein, fo folgt baraus meiter nichts, als baß es auch Menfchen giebt, ober, bag wenn wir Rlopftode haben, auch mir unfere Cotins und Prabons ba-Die Dichter, Die Br. Buber fich gemablet, find bie Sageborne, Bellerte, Uge, Rleifte, Ras bener, leginge, Bleime, Schlegel, lichtmebre, Bielanbe, Rofte und anbre, beren Werfe ber qute Befchmad bereits gestempelt bat. viele Stude burch bie Ueberfegung verlohren haben, (und wie fann man es anbers vermuthen , ba fcon' £ 2 bie

288

bie ganze harmonie bes Berses ein mehr als zu wichtiger Bersust ift, und manches kleine Lied, mancher Gedanke durch die Art der Wendung und die Leichtigkeit dern Berssification erst ihren Werthebendent) so haben doch auch verschieden baben gewonnen.

Br. Suber hat noch mehr gethan. Brangofen mit ber Gefchichte ber Dichtfunft unter ben Deutschen noch befannter ju machen, bat er einen Discours preliminaire sur l'histoire de la Poésie Allemande vorgesest, in welchem er ihre verfchiebnen Epochen bestimmt , und eine furse. boch binlangliche Madricht bavon giebt. es nicht uns jur Befchamung gereichen, bag ein Mann, ber in gemiffer mafen ein Frembling und bennabe in Fanfreich naturalifiret ift, uns barinnen guvorfommt? Coon langft hat, wo wir uns nicht irren , ber Prof. Gottiched eine Gefchichte ber beutfchen Doefie verfprochen , und es mare wohl zu munfchen, baf er vor feinem Ableben noch bamit ju Ctanbe mochte gefommen fenn. ben vieljahrigen Bemuhungen, bie er barauf vermanbt , fonnte man nichts anders, als viel gute und intereffante Dadrichten von ihm erwarten, bie einem anbern Mann ju einer vollftanbigen Befchichte ber beutschen Poefie Materie an bie Sand geben fonnten. Doch wieder auf fr Subern. Er theilt biefe Befchichte in vier Perioben: Die erfte begreift die Beit ber alten Deutschen, ober ber Barben: bie gwente ber Minnefinger ihre, ober bet Dichter, bie im igten Jahrhunderte unter ber Reaierung

gierung ber fcbmabifchen Ranfer blubten ; bie ate rechnet er bom Dpis an, bem Bieberherfteller ber mabren Dichtfunft, ber ben Ruthmus in ber Berfification eingeführet: und bie 4te und lette endlich Die Beit von Sallern, und worunter biejenigen Dichter geboren, Die feit 40 Jahren erfchienen finb. Bon ben gang alten Barben, ift uns außerbem, mas Lacitus bavon melbet, menig befannt. Doch fonnen bie Ueberbleibsel ber alten Scanbinavier , Die bem allgemeinen Ruin noch entgangen, uns cine 3bee bavon geben. Die Gebichte ber Cfalben, Die von einigen gelehrten Danen aufbehalten morben, und bie fchonen Heberbleibfel ber berfifchen Poefie, Die vor einiger Zeit in fondon jum Borfchein gefommen finb, jeigen, baf Zapferfeit unb Rriegstugenden, ber Sauptinnhalt ihrer Befange Der Raifer Rarl ber Große hatte eine Sammlung ber Gefange unfrer alten Barben betanftaltet, Die aber vermoge eines Teftaments, in bem er verordnet batte, bag fie vertauft und bas Gelb unter bie Armen vertheilet murbe, wieber ger-Albert Rrang, ber ju Unfange ftreuet morben. Des ibten Jahrhunderts lebte, fagt ingwifchen, baf ihm die alten beutschen Bebichte ben feiner Befchichte ber Cachfen und Banbalen viele Dienfte geleiftet, fo wie auch Johann Aventin foldes von feinen Die alteften , bie uns baperifchen Unnalen faat. übrig geblieben, find unftreitig Otfrieds, eines Benebictiners bes Rlofters Biffembourg in Elfaß fe ne, ber gegen bas Enbe bes gten Jahrhunberts lebte. Er hat von ben 4. Evangeliften eine Ueberfegung 2 4

# 290 Choix de Poésies Allemandes,

fegung in Berfen geschrieben : biese hat Flacius Muricus entdedt, und es ist unfreitig bas alteste Buch, bas wir in beuticher Sprache haben.

Es folget bie Beit ber Minnefinger , ober ber liebesfanger , bie unter ben Raifern bes fdma. bifden Saufes blubten, und eben bas, mas bie Troubabours in Franfreich , maren , eine Beit, bie ber Dichteunft fehr' gunftig fchien. Der Min nefinger waren an ber Rabl 140. unter ihnen maren Raifer, Ronige, Bergoge, Grafen, Baronen und Cole, Die alle im igten Jahrhunderte lebten. Man bat ihre Berte fonft nur aus einigen Fragmerten gefannt , bie Golbaft und Chergius im vorigen Sahrhunderte befannt gemacht , bis man erfuhr, baf fich eine vollständige Sanbidrift ber Minnelin gen auf ber tonigl, frangofiften Bibliothef in Da ris befande. Br. Pr. Bodmer, nachdem er bom frn. be Maurepas bies Manufcript erhalten, bat fich nicht wenig um bie Beiduchte ber beutiden Dichtfunft verbient gemacht, baß er fie burch eine Musgabe bem Untergange entriffen.

Mit dem tragischen Tode des jungen Conrad, des letten Zweiges aus dem schwädischen Stamme, wurde die Dichtsunst vernachläsiget und der Rahme der Minnesinger versiel in Vergessenheit. Sie versiel in die Hande des Poblets; unter dem Rahmen der Meistersanger entstunden ganze Emeins schoffen von Poeten, die von den Kaisern die geößten Privilegien erhielten. So elend diese Riemermaren, erhob sich doch zu Ansange des 14zen Jahr maren, erhob sich doch zu Ansange des 14zen Jahr Kunderts

bunberte ein gewiffer Bugo von Trimberg, bem es nicht gang on Genie fehlte; er fcbrieb ein faty. rifd moralifches Bebicht, ber Renner, morinnen er bie tafter giemlich frenmuthig angriff, ohne felbft ber Beiftlichen zu fconen. Dach ibm zeigte Geba. ftian Brandt und Johann Rifchart, Die ju Enbe bes isten und Unfange bes ibten Jahrhunderte leb. ten , und bende Dofteres ber Rechte in Strafburg maren, Die meiften Talente. Brandt fcbrieb bas betannte Marrenfchiff: eben berfelbe gab ein Bebicht, über Die Beicheibenbeit beraus, von bem ein gemiffer Frendant aus dem igten Jahrhunderte Berfaffer mar. Bon Fifchart bat man ein Bebicht, bas gludliche Schiff , bas in einem Lage von Burich nach Strafburg fuhr. Man bat auch ein Gebicht von ihm, die Globjagd und eine Ueberfegung von dem Pantagruel bes Rabelgis, ber mit ihm zu einer Beit lebte.

Mit weit weniger Genie als dieser, erwarb Melschior Pfinzing einen weit größern Ruhm durch seinen Leuerdank, den er zu Ehren Marimilian des Ersten schrieb, und Ratin dem Jahrsten vor siener Wahl zum Reiche zueignete. In eben diesem Jahrhunderte erschienen verschiebene sahrliche Gesmälbe über die Sitten dieser Zeit, als Reinirche der Fruchs, ein altes Gedickte, das in niedersächsliche Sprache Heinirch Alchunt versertigte, und Mic. Baumann bekannt machte, und der Froschimann bekannt machte, und der Froschimann bekannt machte, und der Hollen Jahrs. Dand Sachs, der bekannte poetische Schulter. Endlich erschien zu eben der Zeit D. Luther, der

## 292 Choix de Poésies Allemandes,

febr viel bentrug, ber beutschen Sprache und Dicht. funft eine neue Geftalt ju geben. Geine Ueberfe-Bung ber Bibel , fagt ber Berf. bat eine Rurge und Richtigfeit, und eine naife Bierlichfeit, bie man vor ibm nicht fannte. Parmi fes Cantiques, fabrt er fort: il s'en trouvent qui décelent un genie vraiment Poétique; sa versification est beaucoup plus coulante que celle des Poètes ses contemporains & même il avoit l'oreille si délicate, que souvent dans plusieurs strophes de fuite, il observoit naturellement le rhythme, introduit long - temsaprès par Opitz. Es mare ju munichen gewefen , baf man auf feinem Dfabe fortgegangen. Bu Enbe bes ibten und Infange bes irten Jahrbunderts, thaten fich Daul Miliffus, Deter Denaifius und Rudolph Beterlein burch ihre Bebichte berbor.

Bulegt tam Opife, und man nennet isn mit Recht den Vater der deutschen Dichstunst. Seine guten Nachsolger waren Paul Flemming, Brite dich von Logau, Simon Quch, Andreas Lichten ing, und die weit sinter ism gurück blieden. Hofmanistwaldbaut und Lohemstein wollten einen neuen Weg derteen und berlopten sich der leigten fann man das Genie nicht absprechen, und unter seiner Schwulft sinder man die erhadensten Gedwulft sinder man die erhadensten gur Quelle des Schönen, die vom Opis erössier worden. Il est un de nos premiers Poètes, sagt Hr. Huer, qui ait montré de la correction dans le fille.

stile. Besser bestiss sich ber Reinigkeit bes Sente, ober es fester ihm an Genie. Um biefe Zeit blühre Wernicke, der sein gebührendes tob bekommt. Fr. huber süber bei des Bestingten bei der Gelegenheit eine Stelle aus des berühmten Jean le Clerc Mercure historique & Politique, vom October 1699 an, wo er ben Gelegenheit solgendes Epigramms von Bernicke:

#### Avis au Peintre du Roi.

Peins l'Hibernois foumis, le Flamand raffuré, Lorsque tu vois Guillaume armé.

Parle-t-il? Peins alors, attentif & content,

Tout fon Auguste Parlement.

Mais peins le monde entier, ses intérêts, son bien, Lorsque Guillaume ne dit rien.

hinuseset: "Si l'on doit juger de l'Epigramme Allemande à la louange du Roi de la Grande Bretagne, par les traductions qu'on en voit, c'est une piece qui mérite les applaudissemens qu'on lui donne. L'Auteur a su attraper le vrai caractère de ce Monarque. On entrevoit bien, qui s'exprime d'une manière aussi fine qu'elle est naturelle & naive. Si le Pere Boubours la voyoit, il ne mettroit point en question, je m'assure, si un Allemand peut être Bel-esprit, comme il fait dans ses Entretiens d'Arisse & d'Eugene. Il avoueroit, que l'Esprit est de tout pays. — Dem Derdus, Pietses, 2 Mintser und Reustrich, propégate

# 294 Choix de Poéfies Allemandes,

prophezenet St. S. baf fie nicht auf Die Rachtom. menfchaft gelangen mochten . und fcon find fie pergeffen. Bunther und Brockes erhalten ihre betbienten lobfpruche, und bie charafteriftifche Schilberung ihrer Gebichte ift fo richtig , bag mir nichts bingu ju fegen finden. Bas ber Sr. Berf, von unfern ift lebenben Dichtern und Runftrichtern, beren Epoche er von Sallern an rechnet, faget, ift gu befannt , als baf mir etmas babon anfubren follten: bas vorber angeführte mirb unfer gunfti. ges Urtheil fcon jur Benuge rechtfertigen und bie lefer erinnern, mas fie von gegenmartigen Ueberfe-Bungen ju erwarten haben. Doch muffen wir erinnern, bag er jebem Abichnitte von Bebichten eine fleine hiftorifche Ginleitung von jebes Dichters la ben und Aufenthalte giebt. Bir finden zwar bier nicht allezeit Die Umftanbe nach ihrer genauften Richtigfeit angegeben: Mus bem in ber moferifchen Reichsfama Ib. II. G. 282. befindlichen aftenmaßigen Ertraffe, in ber Graff. Rangauifchen Cache, einer auf Befehl bes banifchen Sofes befannt gemachten Schrift, erfeben wir j. E. baß ber Bater unfers berühmten von Sageborn ben Doften als Ronigi, Danifder Conferengrath und Minifter benm Dieberfachf. Creife begleitet habe; fo ift ferner Rlopitod meder in Quedlinburg, noch Gleim in Salberftadt gebohren: lichtwehr hingegen von Bittenberg geburtig. Roftens Abfterben, meldes vor 2 Jahren erfolget, batte billig bemertet merben follen , unter feinen Doefien aber bas Borfpiel, ein fomifch epifches Bebichte, billig ermahnet zu merben

verdienet, da es allezeit in feiner Art ein Meisterftud bleibt. Doch die Entfernung feines bisherigen Wohnplages entschuldiget solche kleine Fehler, die ben einer kunftigen Ausgabe leicht zu verbeffern find.

Statt einer weitlauftigen Anzeige ber darinnen enthaltenen Bedichte, wo beynahe kein einziger vergeffen ist, der nur einigen Ruhm erlange, wollen wir die Uebersehung des schönen hagedornischen Liebes: Und lockt die Morgenröthe z., als eine Probe unsern kesern mittheilen:

La diligente Aurore nous appelle dans les bois & dans les vallons, où l'on entend déjà resonner les chalumeaux des Bergers. L'Alouette réveillée par le plaisir s'éleve dans les airs qu'elle fait retentir de s'es chants: la Colombe gémit, & la Caille répéte son chant monotone.

Une douce clarté se répand sur les collines & sur les paturages: la fécondité & la joie raniment les campagnes. L'émail des prairies brille d'un nouvel éclat: la nuit suit du sein des ruisseaux limpides.

Les moutons s'empressent de sortir de la bergerie, ils se dispersent, en bondissant, le long des côteaux. Le bélier, réjoui par la douce haleine du matin, se joue d'un air amoureux sur l'herbe rafraîchie.

Déjà le Chaffeur a lancé le chevreuil timide & le poursuit par des sentiers ensanglantés

# 296 Choix de Poélies Allemandes, etc.

glantés à travers les bocages & les prairies. Son cor donne le fignal: on accourt & foudain tous les buissons retentissent de cris de chasse.

Mais le coeur de Philis frissonne à l'aspect de ces plaisirs: la seule tendresse anime son coeur sensible. O ma chere Philis, visitons ces lieux entourés de montagnes & de bosquets toussus.

Reconnois-toi dans les objets qui l'environnent. Ainfi que cette campagne, ne fois belle que par la nature: fois raviffante comme l'Aurore, douce comme fes rayons, & tranquille, comme fes vallons folitaires.

Man wird freylich sehen, wie viel dieß lied durch den Verlist der schonen Verlisteation, die durch die Abwechslung der langen und kurzen Zeiten eine vorzügliche Harmonie hat, in der Ulebrie fung gelitten: aber wie war es anders möglich? Nur müssen wir einen kleinen Deuckfeher in der lehten Zeite erinnern, wo für ses vallons, ces zu lesen Zeite erinnern, wo für ses vallons, ces zu lesen zie von Doch ein andere fällt zu sehe in die Augen, als daß wir ihn nicht bemerken sollten, zumal da er zu einem Missverstande Anlaß gieber: Auf der 137. S. T. II. heißt es: Frederic marchant pour la première fois dans l'armure de la damille, vit en esprit la ruine des combats de

ses peres, anstatt de la cité.

## VII.

Biblioteque des Artistes & des Amateurs:
ou Tablettes Analytiques, sur les sciences & les beaux Arts; Ouvrage utile à l'Instruction de la Jeunesse, à l'usage des Personnes de tout âge & de tout état, orné de Cartes & d'Estampes en Taille douce: avec une Table raisonnée des Auteurs, sur l'usage & le choix des Livres, par l'Abbé de Petity, Prédicateur de la Reine, T. I. II. III. 1. & 2de Partie 4to à Paris, Chez P. G. Simon,

ieß Buch soll ein Innbegriff aller möglichen Runfte und Wiffenschaften in der Wete werden; wir haben die drey ersten ziemlich großem untrände vor uns denen, dieser Anlage nach, sehr viele solgen mussen: allein mitd nich die Koste barfelt dieses Buchs isch gewössermaßen den großen Nußen ausgeben, den sich der Verf. davon verspricht? Das seltsamste in diesem Buche ist die Werboe, die der Werf. gemäßlet, und auf dieser sich doch ganz ausgerordentlich viel zu Gute thut. Er giebt diese in der Worrede an, und wir komen ihrer Seltenseit wegen nicht bester thun, als wenn wir ein Stud daraus überseigen. "Alle West, sagt er, giebt zu, daß der fürzeste Wesself gag ur Erlernung einer Wissen, daß der fürzeste Wesself gag ur Erlernung einer Wissenschaft

fenfchaft biefer ift, wenn man ofters bavon fpricht, bauptfachlich bie Bezeichnungen (les Termes) bavon fennet, fie fleifig vor Mugen bat, und bag man auf Diefe Art in wenig Monaten meiter als in pielen Jahren burch ben Weg bes Ctubierens und Unterrichts fommt. (Das werben feine Gelebrte merben, und ungefahr folche, mie viele von bes Berf. landsleuten, Die von allem fcmagen, ohne pon irgend einer Cache etwas grundliches ju verfteben ). Dies ift, fabrt er fort, eine Baltheit, bie man greifen fann: Co merben bier burch die blofe Erffarung und naturliche Abtheilungen von feche allezeit wiederhohlten Bezeichnungen (Termes) nehmlich: (Einheit, zwiefache, gebritte, gepierte, fiebenfache, und gwolffache Babl, (Unité, Binaire, Quaternaire, Septenaire & Duodenaire) bie ichonen Runfte und Wiffenfchaf. ten entwickelt , anginfiret und bemonfiriret, menn ich mich fo ausbrucken barf : jebe Biffenichaft ift eine, wie bie andere in 1, 2, 3, 4, 7 und 12, wie eine genealogische Tabelle abgetheilet; fo baf alles, mas man nur bon einer Cache meiß , und noch fo abitraft ift, fich barinnen eingeschloffen finder. Wie piele Renntniffe fann man nicht burch biefe Arbeit erlangen? Die Rurge, Die Ordnung und Gimpli citat machen bas gange Berbienft bavon aus. Dicfe methobifchen Tabellen, find fo gar einem Rinde bes greifflich. Das Bebachtniß wird allegeit burch unftreitige Duntte angehefftet , bie in jeber Biffen fchaft gleichformig find. Bas für ein Bortheil! melder Rugen! Laffet euch nicht durch die Comis rigfeiten

rigfeiten abichrecken, die ihr im Anfange findent merdet: sie merdem bald verschwinden. Die obbesagen Bezeichnungen (Termes) werben im Anfange fürcherelich, unbekannt, und barbarisch scheinen. Ich ertlage sie also, und ihr werbet balb damit bekannt sepn.

Einheit Unité, bebeutet Eins. Die Sints pileitat bes Ausbrud's und ber bezeichneten Bebeutung ift ber mahre Charafter, durch ben man fich allein die Ginfeit vorftellet.

Jede Wissenschaft har ihre Einheit; erstes Kapitel. Diese Einheit ist die ursprüngliche, vor alles vorspregelende und erste Kenntnis derseldigent 3. E. In der Rechenkunst, ist es die Zahl, (Nombie) in der Chronologie die Zelt, in der Aftrenomie, der Hinnel.

Binairc, bedeutet most der eine Ambe, b.i. gro Kentnisse die mit einander so genau verdunden sind, das mit die erste die gwente gleichfam ente beett, und mich auf eine naturliche Art drauf weiset. Sede Wissenstad bat ihr Gegwentes (Binairc) und das ist allegelt das zwente Kapitel. Z. B. In der Arichmetis ist es die Qualitrick und Qualitat einer Sache. In der Epronologie ist es das astronomische und bürgeriche Jahr. In der Astronomisch, der Stern und der Plat nete.

Ternaire, bedeutet dren, d. i. eine Abthelfung in 3 Theile, so merhobisch abgesondert, so alls gemein angenommen, so bestimmt bezeichnet, daß 17. Bibl. 1112d. 2 St. u. man

man nichts bagu und nichts babon nehmen fann, Sebe Biffenfchaft bat ibr Gebrittes, und bas machet bas gte Rapitel. J. E. In ber Arithmetif, Livre, Sou und Denier. In der Chronologie, bas Bergangene, Gegenwartige und Bufunf-In ber Aftronomie, Die bren Softeme, bes Mtolomaus, Copernicus, und Encho de Brahe ic.

Quaternaire bebeutet viere, bie Burgel und ben Unfang aller Bablen, weil burch bie Bufantmenfegung , bon 1, 2, 3, 4 bie gezehnte beraus. Jebe Bahl bat ihr Beviertes, und bas ift allegeit bas 4te Rapitel. 3. E. In ber Arithmetif, Die Abdition, Substraftion, Duls tiplication und Divifion. In ber Chronologie, Die vier Jahrsteiten. In ber Aftronomie, Dorb, Gud, Oft und Beft.

Septenaire, bedeutet fieben: Diefe Babl ift bie fimple und naturliche Abbition bes Bebritten und Bevierten , benn 3 und 4 macht 7. Biffenfchaft und fcone Runft bat ihre mefentliche Abtheilung in Sieben: g. E. In ber Aftronomie 7. Sauptgeffirne, Saturn, Jupiter, zc. In ber Chronologie 7 Tage in ber Boche; 7 frene Runfte, 7 mechanifche u. f. w.

Duodenaire, bebeutet gwolfe; biefe Babl nimmt ihren Urfprung von ber gebritten Babl, melche burch bie gevierte, ober umgefehrt multipliciret wirb, benn 3 mal 4 macht 12, ober 4 mal 3 macht Die ichonen Runfte und Biffenfchaften freuen fich auch ber gezwolften Bahl, und find baraus mefentlich gufammengefest: 3. E. Die 12 himmlifchen fchen Zeichen in der Aftronomie: bis 12 Monate des Jahres in der Chronologie u. f. w.,

Bir wollen nichts von ben berelichen Folgen fagen , bie fich ber Berf. von biefer großen Entbedung verfpricht, und es ben lefern felbit überlaffen. ob fie luft haben, nach biefer Methobe fich bie Bif. fenichaften befannt zu machen? nur muffen mir noch blejenigen angeben , von benen mir in biefen 2 Banben Unterricht erhalten: bies find bie Grammatif. Die Rabel. Die Rhetorif. Die Doefie. Der Acterbau. Die Beisheit ober philosophische Moral. Die Mythologie ber Solle. Die Urithmetit. Die Schreibfunft. Die Architeftur. Die Buchbrucker-Funft. Bor jeber biefer Abhandlungen fieht ein fcones allegorifches Rupfer in Form eines Mebail. lon mit ber Erflarung, von Gravelot gezeichnet, und perfchiebenen Runftlern geftochen: brauf folget : bie genealogifche Lafel ber Biffenfchaft nach obaebachten Bablen. Bir muffen nur eine fleine Probe benfugen, wie er alles unter biefe Bablen gu bringen weiß: 3. E. bie Buchdruckerfunft. Ginheit. Die Charaftere. Beimentes. Der fdmarge Drud, ber rothe und fcmarge. Gebrits tes. Bufammenfegung, Correftur, Bertheilung. Geviertes. Papier, Pergamen, Pappe, Utlaf. Gefiebenbes. Die 7 Formate, in folio, 4. 8. 12, 18, 24. 32. Bejmolftes. Die 12 Mutterfprachen. Das Bebraifthe , Arabifche, Methios pifche, Armenifche, Griechifche, Romifche, 38. 11 2 lanbifche.

#### 302 Bibliotheque des Artistes etc.

lanbifche , Rufifche , Tartarifche , Georgifche , Malabarifche. - Bie viel batte man bier nicht Belegenheit fich luftig ju machen , und has Beswungne und Billfuhrliche gu zeigen , wenn es nicht ohnebieß in bie Mugen fiel. Unter allen Mb. hanblungen, ift bie von ber Buchbruderen, bie pollftanbigfte, gelehrtefte, und fur neugierige lefer bie intereffantefte; man finbet bie Alphabete faft von allen Sprachen in ber Welt, und fie fchreibet fich größtentheils von bem Brn. le Rour bes Sautesrapes, Professor ber arabifchen und foniglichen Dollmeticher ber orientaliften Sprachen ber. Um Enbe jebes Banbes fteht noch ein furger Begriff ber vorhergebenden Abhandlungen , nebft einem Bergeichniffe ber in bie abgehanbelte Runft und Biffenichaft einschlagenben Bucher, aber ber 3. fennt menig anbere, als bie in feiner Mutterfprache

gefdrieben find.

#### VIII.

Briefe uber bie Merkwirbigfeiten ber Litteratur. — Erfte und zwepte Sammlung, Schlefwig und Leipzig ben Joh, Friedr. Janfen 1766. 334 Seiten in g.

nter ber Beftalt einer vertrauten Correfponbeng unfichtbarer und welt gerftreuter Freunde, liefern die ungenannten Camm. fer und Berausgeber biefer Briefe, vermifchte Madrichten, Bemerfungen, Urtheile ober frene Unterhaltungen einer gefliffentlich geiftreichen Muße , über neue Bucher , Cdriftfteller , und bie gegenwartige Berfaffung ber Biffenfchaften und Runfte, Die Gefellfchaft ber vorgegebenen Sammler ober Berfaffer biefer Briefe, laft fich ohne große Ungewifibeit in Dannemart entbeden. Doch bie Meubeit, von baber eine beutsche Quartalfdrift anaufundigen , ift es nicht allein ober fo febr, als bie Schreibart und ber Charafter, eines Theils auch bie Materien, burch die mir unfere tefer auf biefe Briefe neugierig ju machen ober fur fie ju interefiren ge-Bir wollen gleich eine Ungeige ber eingelnen Briefe liefern. 3mar es mare mobl bier ber Ort aus bem Borberichte, über bie Abficht und Beftimmung biefer Schrift, und bem mas fie verfpricht, etwas zu folgern ober zu errathen. Db namlich ihre porausgesetten lefer , nur bie einheimischen U 3 Birtuo:

# 304 Briefe über Merfmurbigfeiten

Dirtuofen fenn solten, ju beren kunftverständigen Begleitern sich bie Brieffteller andieten u. f. w. In der Furcht aber, dog es uns nicht gelingen nichte, beyde diese vielbedeutendem Wörter recht, das heißt, im mahricheinilicher Bergleichung mit dem durchgängigen Charafter der Briefe, ju verstehn; wollen wir es ihren keften selbst überlassen.

Wir für unfere Person wollen fie fehr gern gu unfern Begleitern annehmen; benn nach bem Anfange bes Weges, auf ben fie ums fuhren, burfen wir weber lange Beile, noch Mangel bes Unterrichts über bie Dinge, bie ihnen aufftoffen, beforgen.

Der erfte Brief alfo aus Frenburg ift über bes Brn. Abbte Buch bom Berbienffe. fleine Musichmeifung, ober vielmehr bie Donfees über ben Ginfluß bes Unterrichts meifer und mobl genunter Schriftsteller auf bie Bilbung und Richtung ber Denfungsart eines Bolfes und vornamlich bes Rurften, geigt einen nicht unabnlichen Rachab mer bes rechtschaffenen und fregen Beiftes, ber über bem Berbienfte philosophiret. Doch biefer Brief enthalt auch Rritif. Die Definition bes Berbienfles leibet Berbefferung. Bie erinnern uns baß fcon in ber allgemeinen beutschen Bibliothet wiber fie etwas eingerudet morben. Der gegens martigen mochten lefer, bie um bes Berbefferns willen nicht nachfinnen , immer miberfprechen, Die verbefferte Definition beißt ; "Sandlungen ober Thatiafelt andern jum Rugen, aus reinen Motis ben burch Geelenfrafte ausgeubt, ober; ber Berth unferer Tugend, in Abfiche auf andere Menfchen., ORie

Bir tonnen uns nicht barauf einlaffen, über bas Unerhebliche und eigentlich Unrichtige in berfeiben au bemonftriren. Bir muften fonft bon bem Berfaffer bes Briefes Rechenschaft verlangen, marum er nicht , mit einigermaßen abnlicher Gubtilitat. fich mit Untersuchung und Bestimmung ber fernern Abhanblung und ber Technologie beschäfftiget hat. Dach ber verbefferten Definition; murben bie untergeordneten Abbanblungen fich nicht fo baben ent. mideln tonnen, wie S. A. fie ausgeführt bat. 1. 28. von bem Bohlmollen in feinem Unterfchiebe . von . bem guten Bergen, von ber Steigerung und Musartung ber Empfindnif ber Gegenstanbe, gur leis Dem Freunde bes Correspondenten. benichaft. mare auch mit einer Borbereitung und Erleichterung , in ben icharfen Tieffinn bes S. M. einzubringen (wenn er felbit lefen foll) mehr gebient gemefen, als mit ber Delitateffe feines Freundes in ber Sprachfritif, Die (nur nicht in einem fo furgen Disturs uber bief originale und interefirende Werf ) etwa in bem fiebenben Briefe am rechten Orte gemefen mare. - Die Unmerfung über ben Dervenaft, an welchen ber B, fo hart angeftofen, ift uns febr unverftanblich , zumal weil wir in bem griechifch bunten Bis (nein fublenber Mit, im Deutschen - aigrovousvnv taglich vor Mugen baben,) ungern eine fcmubige 3menbeutigfeit aufgetrieben . feben wollten. Bare ber Sr. 23. uber bie Stelle bes Srn. M. (ober etwa über ben lettern Theil bes Buches) nicht fo fchnell bingelaufen, fo wurde er vielleicht nicht fo bart angeftogen fenn.

# 396 Briefe über Mertmurbigfeiten

Der amente und vierte Brief geben mit ihrer Ueberichrift (london) einen englischen Berfaffer Die muthige und frene Sprache bes gangen Briefes , bie Banteren bes Englanbers über ben Schulgeift ber Deutschen, und bie Unmerfung ber Sammler über bie breiften Urebeile ibres Corres fonbenten , machen jufammen eine unterhaltenbe Erfindung, ju ber fich bie Materie bes Briefes aus ber englifchen litteratur recht mobl fcbicft. allegorifch epifche Gebicht bes Spenfere the Fairy Queen, wird in feiner Invention und fortgebenbem Plan beleuchtet, und wiber bie Rritif bes orn. Barton (in beffen Observations on the Fairy Queen) pertheibigt. Barton bat Unrecht. baf er Spenfers Invention, bie er aus ber romantie fchen Tenenbichtung bernahm, als eine, von bem wieder empor gefommenen Studium ber griechifchen und lateinifchen Dichtfunft , noch ununterbructe. gothifche Barbaren vermirft. Spenfer mufite gu feinem Gebichte bie Dafdinen nehmen, bie feinem Beitalter befannt und national maren; er folgte bem allgemeinen Befchmad, mit welchem ber Orlando furiofo aufgenommen mar, Der vierte Brief behauptet Die Ginheit ber Bandlung und bes. Intereffe in bem fpenferifchen Gebichte miber Bar-Spenfere fcone und reiche Erfindung, bie ben lefer beffanbig reige und betuftige, ichuse ibn miber bie Strenge bes Runftrichtere, Benfaufig. wird ber Delando furiofo gerettet; er barf nicht als eine Epopee beurtheilt merben , und Sm Bare ton batte ibn nicht als eine epifche Misgeburt berunter-

untermachen follen. Die feine Schreibart und Rritif bes Brn. Barton, von bem gange Stellen eingerudt find, und bie bargwifchen tommenben ib. men an Schonbeit und Beiterfeit abnlichen Wiberlegungen bes londners, geben biefen zwepen Briefen bas Unfeben einer recht unterhaltenben Difpu-In einer Antwort (bom Canbe) bezeigt ber Greund feinen Befallen an bem Befdmad bes Brn. londners.

Bon einer Correspondeng ans ber Schweig ge: ben bie Sammler eine Probe (ben britten Brief aus Burich ); er enthalt eine ironifche Bertheibigung und parobirte tobrebe ber Burcher Trauer. fpiele, miber bie Briefe bie n. E. b. und bie Bibliothef b. fc. 2B. Der Bis ber Bronie mirb ben lefern gefallen, benen erneuerte Buchtigungen ber berbrehten, und lacherlich fcmulftigen Sprache, Die bisher affer Rritit fo febr als bem gefunden Befcmad trobet, willfommen find.

Der fechite Brief (aus Ropenhagen) betrifft bie in Loubon gestifftete Befellichaft gur Aufnahme ber Runfte Bandmerfe und bes Sanbels; und ertheilt Nachricht von ber gegenwartigen Bergierung. ber neuen Friedrichsftatt in Roppenhagen, burch Die aufzurichtende Ritterftatue bes jungftverftorbenen Ronias, und eine Rirche in ber mobernen Bauart einer Rotonba, beren jebe ihren Deiftern viel Ehre und Dadrubm erwerben mirb, fo mie fie bem Unbenten eines vortrefflichen Ronigs gewiebmet find.

U 5

#### 308 Briefe uber Merfmurbigfeiten

Der stebente Brief (aus Freyberg) über die Probe des neuen beutschen grammatischen Wotterbuchs, zeigt krisische Einsicht in die Natur und gegenwärtige Verfassung unserer Sprache, die, wo wir nicht irren, uns einigermaßen schon bekannt ist,

Ben Belegenheit bes achten Briefes, muffen wir gu ben lettern Studen unferer Bibliothet eine Angeige nachholen. Bir baben einen Muszug bes febr mabricheinlichen Enftems gegeben , burch mel. ches Macpherson und ber Dr. Blair bas originelle Alterthum ber offianifchen Bebichte, fo mohl als die Ehre eines fehr alten Bertommens bes fchot. rifchen Bolfes , behauptet haben. Benbes ift von einem ungenannten Irrlander in bem Journal des fcavans 1764. fo queführlich und ernftlich , als porbem noch nicht gefcheben, befiritten worben. Der alte Mame Scoten, foll urfprunglich Irrland eis gen fenn, mober bie fpatern Bewohner bes norbliden Britanniens eine Colonie erft bes fechften Jahrbunberts finb. Die vorgegebene alte Befchichte ben ben ichottifchen Gefchichtschreibern, ift theils Plunberung bes irlanbifchen Alterthums, theils geffiffentliche Untreue und Berfalfchung , aus Gitelfeit, und Parthenlichteit in ben fcottlanbifden Emperungen ber Unterthanen wiber ihre Ronige, und ber Beftreiter ber Monarchie, Offian und Ringal follen aus irlandifchen Romangen bes achten oberneunten Jahrhunderts entlehnte und verbrehte Damen fenn ; und bas gange Bebicht Fingal eine , von einem folden frianbifden Roman berftohlne Machahmung. Der Irlander legt bas Driginal vor,

unb

und eben bies thut er mit ben Gebichten Carthon und Darthula. Bir können uns hier weber über bie Bahricheinlichkeit in ber Entbechung bes Irlanderes, noch über die guruckbleibenden Schwierig keiten aufhalten, sondern verweisen unsere teser auf bie Abhandlung selbst, deren Uebersehung sie in dem ersten Bande der Unterhaltungen eingerückt lefen konnen.

In bem achten und eilften Briefe (aus Ropenhagen) find gur Bergleichung mit ber alt eng. liften Dichtfunft einige Proben von ben alten bantfchen Riempe : Biifer gegeben; in fo fern fie namlich unter bem Gebrauche ber jungern Zeiten nicht perfiellt find, und ben Charafter ihres originellen Miterthums eingebuft haben. Geit bem beruhmten Olaus Mormius im vorigen Jahrhundert, hat bas Studium ber alt : banifchen Dichtfunft feinen weitern Fortgang gehabt; aus ibm merben von ber Defonomie des Reims biefer alten Doefien Dachrichten gegeben , und in einem mit eben fo vielem Beifie als Corgfalt überfetten Ctude, bie Berglieberung beffelben gezeigt. Der 23. bat feine alte Dbe in ihrem poetifchen Werthe recht gezeigt; aber bas ift ein muthiges, originelles und neues Unternehmen, bie alte celtifche Dichtfunft, gleich griechte ichen Muftern bervorzugieben, und beutich mobers nifirt nachzuahmen. Bir haben neulich aus Dannemart, und wir murben uns vielleicht nicht irren, wenn wir es ju errathen fuchten, bon eben bem Berfaffer. Bebicht eines Chalben erhalten, bas ein ungemein poetifches Genie anzeigt.

### 310 Briefe uber Merfmurbigfeiten

In dem neunten Briefe (Berlin) werden bie Abhandlungen des Irn. Fast über wichtige Begebenheiten aus der alten und neuen Geschichte, in der characteristischen Seprache eines ernsten und woralischen Eisers für den guten Geschmad der Schreibart, und des nußbaren Reises in der Warbeitung derselben empfossen. Die Arbeit des Jen. B. wich nach dem Masse der Achtung, die man sür sie bezeugt, zienisch strenge beurtheilt, und besonders die Abhandlungen über die Geschichte von Carspaga-gue Probe der Kritif, welche sich boch nur auf praktische und statissische Semerfungen einschränktet, vorgenommen, ...

Der gebnte Brief enthalt Ungeigen von ein Paar Budern gur Maturgefchichte von banifchen Berfaf. fern. - Der amolfte Brief und beffen Fortfegung (an Ben. B. in Beg) ift eine fritifche Unterhaltung über Die Briefe bie neuefte litteratur betreffenb. Die Urtheile bes Berfaffers, Die einige einzelne Puntte betreffen , geben hauptfachlich babin: Die berlinifden Runftrichter batten ihre Rritit weniger, jum Spiele einer wifigen laune, an fcblechte Schriften verfchmenben follen; gegen bie Berbienfte bes Berfaffers vom Grandifon, baben fie zu menig Achtung und ju viel leichtfinn gezeigt ; bas außerorbentliche Benie ber Rarrichinn, bat ibre aar au finftre und gemiffer magen unbillige Rritif, unterbrudt und verfdeucht; ihre Urtheile find ben großen Talenten, über welche fie zuweilen gerichtet haben, nicht immer murbig genug. In einem Bufase ber Sammler merben bie angegriffenen Arbeis

ten bes Brn. Pr. Eramere noch einmal vertheis bigt; und die gar ju febr gefranften Berbienfte bes Brn, Duich in Cous genommen. 2Bir wollen gu biefem Briefe gleich ben biergehnten bis achtzehenten von Srn. & mitnehmen, und bann mit amen Worten etwas über ben Stol biefer Briefe fagen. Bum Unfang und Befdluß, bat ber Runft. richter Die wielandiche Ueberfegung und Dlishand. lung ber Berte Chatefpears , jum Beffen. ner Bergleichung mit 2)oungs werben Chatespears Salente , bie leibenfchaften mit aller Reinheit bes fittlichen Charafters verbunden zu fchilbern, gefchaft. Die Bortfpiele Chatefpears werden vertheibigt, und fein Musbrud ber berfchiebenen Sprachen, für bie verichiebenen lebensalter feiner Perfonen gerechtfertigt. Ch. Stude werden nach ihrer bramatifchen Compo. fition, unter bie Gattungen tragedy, comedy, hiftory, paftoral, paftoral-comical, historical-paftoral geordnet, analyfiret, und unterfucht, wie fern fie bem Drama ber Alten abnlich find. Es ift in Die. fen Briefen viel fritifche Belefenheit im Englifchen enthalten.

Das lob icarffinniger und moberner Kunstrichter, um welches die Werfaffer biefer Briefe fich beifern, werden ihre tefer ihnen nicht verfagen; aber fie wulrben geneigter dazu sen, wenn die Schreibart der Briefe nicht so emsig und geflissentlich ihren Benfall und Bewunderung der Neubelt und des Schimers derifeben, abzuscheren schiene. Das Utrefeil über die Schreibe art der Briefe die neueste Litteratur betreffent, fagt

# 312 Briefe uber Mertmarbigfeiten

es uns, baf biefe ihnen ihre Mufter gemefen. Munterfeit und ein blubender Big bleibt immer ein Berbienft eines Schriftstellere, aber mas über bem binaus ift, wird Rofibarfeit, Affectation ober Mutha Bir haben uns über bie Parallele gwifchen unfern neuern Schriftftellern gewundert (G. 165.) Ramler, Bimmermann, Binfelmann, Sa. geborn, Mengs - por benen fr. Saman ober ber tonigebergische Philolog, ober mie er fonft beiffen mag, an bie Spige gefeget ift. Aber Daff vier Seiten, mit bem verworrenen Gefchmaße ( Die bis jum Abicheu gemißbrauchten biblifchen Un. fpielungen übergangen ) biefes abentheuerlichen Be: fehrten angefüllt find, und bie höfliche Empfehlung Diefes eingeschalteten locus claficus, fcheint uns et. mas unerwartetes von unfern Briefftellern ju fenn.

Bum guten Glud bat ihre Nachahmung ber hamannifden Schreibart noch nicht bie fchrecfliche Bolltommenheit erreicht, nach welcher wir febr Aber bas munfchen, baß fie nie trachten mochten. Muffeben, welches ein fich jabling erhebenber Bis, eine gegierte Munterfeit, eine, aus ber Bufammen. brangung ber Bebanfen, und ber halben rathfelhaf. ten und Schiefen Musbrucke fast gefliffentliche Unverftanblichfeit, und bie Parade, welche bie eingeftreugen griechischen und lateinischen Mottos, und bie , in englischen und frangofischen, ftatt eben fo guter und bebeutenber beutschen Worter , gefuchte Mobenfprache, machen follen, machen, baß bie Werfaffer bes Benfalls verfehlen fonnten, auf ben fie fich ubri. gens Rechnung machen durfen. Dur ein Daar Proben: Proben: ber Unfang bes gmolften Br. "Berben Sie fiche, ber bitterfüßen Befchichte von D. R. balber gefallen laffen, bag ich ihnen bas Enbe und ben Lob ber Briefe bie neuefte Litteratur betreffenb, verfunbige? Berben Gie vom Raiferthume Marocco ber Ihre Schleuber gegen einen tobten Riefen ichut. teln , ben Gie ben feinem leben , ich meif nicht , ob aus Grofmuth, ober meil Gie es mit einem anbern Milben aufgenommen, fren berum fcmarmen lief. fen? Der merben Gie nicht vielmehr ber Leiche bes Seiben . ber fich an manches große Berbienft maate, und immer feinen Ropf mit Unftand aus ber Schlinge au gieben mußte, ift ba ber Mutor Dobel feine Manes mit einem lauten Suffah begleitet, einen Rrang von Feigenblattern und Datteln flechten und bas llicet etc. ober nach Ihrer Urt

Marcus vertit barbare -

mit bem loblichen Schluffe ber Stanbreben; Dir haben einen redlichen Burger verlohren, über ihn aussprechen, - 6. 173. "3ch fchreibe für Gie mein Freund,

Khudi idan aian te, dinn & idure Demicae. TUVN --- "

Bu Unfange bes vierzehnten Br. G. 215. von Chafefpear. "Muf ber Belt batte fich fein bequemerer Zeitpuntt baju (ben Deutschen befannt au merben) finden fonnen, als ift, ba fein Dame in allen Zeitungslaben, wie ber Monbichein in einem Didigt figurirt; und auf ber Welt - Gie muffen mir

### 314 Briefe über Mertmurbigfeiten

Der brenzehnte Brief hat von feinem wurdigen Gegenstande einen eigenen Werth. Empflibungen von Berefrum und Zartlickeit für das Andenken des geptiesen, und bem Wohl feiner Länder und den Wiffenschaften zu früh weggestorben en Königs in Dannemart, werden auch Auslämder, sich willig mittheilen lassen. In einer Biction, deren Richtigetien lassen. In einer Biction, deren Richtigetien wir doch nicht leicht einsperifiefert der B. die seitdem gedruckte Dde des Jene 1. Rechtlichtischen köntschlichte Berähen unter dem Arcompagnetient einer antiken bera erschaftlere den Unter dem Leichtigen in den verhöchtigen der eine Beniusstimme.

Der neumzehnte Br. wird deutsche leser, bei nen die neueste deutsche danische literatur nech fremde ift, auf die Aufnahme der schonen Bissen daften in der Residenz, und unter der milden Sorg- salt des Konigs, aufmiret sam machen. Ein neuer Periode für die schonen Kunste siene sich unter der vorigen Regierung an. Die bekannt gemächte huld des liedenmutvolgsten Konigs Friedriche, die er den Kunsten versprach, und sein großte Wunsch für ihre Aufnahme in seinem Reiche, seine gemacht ein Anstalen, Stiftungen, Schenkungen, sorder

ten bie Benie auf. Im langften aber verzoa es fich mit ber Bearbeitung ber Sprache jur Boblrebenheit. Es murben über bie Bereinigung ber grundlichen und ichonen Biffenfchaften Comierig. feiten gemacht , man ftritt über ben Borgug und Die Grangen ber Gelebrfamfeit fur ben Berftanb. und fur ben Gefchmad; eben biefer Streit mar nur ein Borfpiel ber glucflichen Ginrichtung, bie ben Bachethume ber ichonen Littratur in Dannemart ein alufliches Zeitalter verfpricht. Gine patriotifche Befellichaft gur Beforberung ber ichonen und nugli. den Biffenichaften, in Ropenhagen, liefert jabrfich bie eingefandten Berfuche, und bie Ctude, benen Die ausgesetten Preife guerfannt werben. Bon Dicien enthalt Diefer Brief überfeste Proben und Be-Bir baben bie Originale mit ihnen urtheilungen. Der Rritif unferer B. geben mir peralichen. größtentheils Benfall; boch haben wir ein flei. nes Bergeichniß von Stellen vor uns, mo ber Ginn bes Danifden theils verfehlt , theils nicht richtig, ober ftart genug ausgebrucht ift. - Done lange Bermeilung wollen wir mit ein Paar Proben unfere Unflage rechtfertigen. G. 313. Die vierte Etrophe aus bes Brn. Tullin Bebicht bie Geefahrt : "Det ftolte Element modwillig fig nebbdier - Det fneifer trodig op , men buttes ned fom for "; ift uber: fest: Das ftolge Element ftraubt fich unter bem Rampfe ber Binbe; troßig erhebt es feinen Ru. den, maditiger wird es niebergebudet,, bas Das nifche beift; Das folge Element biegt fich unwillig unter; trobig bebt es fich wieber empor, und aber-17. Bibl. 111 23. 2 Gt. mal

## 316 Briefe uber Merfrourbigfeiten

mal wirb es niebergebeugt., G. 314. "Ber amang bie Orfane Schloffer in ihren Bunb gur faffen, und fie pyrenaifchen Bogen mit ber, Schnelligfeit, mit ber ein Pfeil von ber Gebne fpringt, ju entfuhren?, Das Original lagt fich perfteben : "Ber awang vermittelft einer in bie Sobe gespannten leinemand bie Orfane, Schlöffer über pyrenaifthe Wogen fo gefchwinde fortgufchieben, als ber Pfeil, ber von ber Gebne abfliegt. G. 316. Das Danifde "Du inft til Meer,, wird überfest: "Du Sang jum Meere,, anftatt; "Du Begierbe nach Mehrern , ungezügefter Beig!, bat bie Zebn. lichfeit bes laute ben leberfeger verführt, ober ift es ein Drudfehler? G. 331. "Bable Sonnen und Welten bort, wo borber nur Sonnen und Punfte funben, flatt; "wo borber nur Dunfte frunben,

Bulest ift eine Leberfegung einer banifch. mytholoaiften Griablung, Die nene Ebba von ben Samme lern bengefügt. - Bir muffen über bie Berfuche ber topenhagener Gefellichaft noch bie Unmerfung machen, bag wir unter ihnen bieber noch feine Rebnerverfuche finden , ungeachtet jahrlich auch für bie beite lobrebe auf einen berühmten Mann aus ber banifchen Befchichte , ein Preis ausgefest ift. Es ift eine alte Erfahrung, baf bie Arbeiten ber Dichter, vor ben Meifterftuden ber Rebner vorangegangen find. Sier ift es, mo man in Dannemart noch ben Berluft bes fel. Oneeborfs, ebemaligen Prof. ber Ritterafabemie ju Gorde und Shrers Ceiner Ronigl, Sobeit bes Erbpringen Friedrichs, bebauret. Die vortreffliche Wochenfdrift,

fdrift, ben patriotiste Tilsftier; welche, nachbem ber norbifche Auffeber befchloffen mar, in Ros penbagen an beffen Stelle trat, batte ihn gum Berfaffer. Doch muffen wir bier ber Rebnertalente bes Sin. Prof. Gulbberge gebenten, ber bem fel. Sneeborf in feinen Memitern gefolgt ift, und Durdy abnliche Berbienfte , auch eine feinem berubmeten Borganger, abnliche Sodjachtung behaupten wirb. Unter ben Mitgliebern biefer perbiens ten Befellichaft ift uns bie Erinnerung bes Sen? Prof. Schlegels fchabbar ; er ift Gecretair ber Gefeldichaft. Seine Rritit und Fertigteit in ber bamfchen Sprache, ift fcon lange burch feine banifche Abhanblung über Die Bortheile und Dangel ber Banifden Sprache in Bergleichung mit ber beutichen und frangoffichen, befannt,

Bir glauben unfere lefer werben mit biefer flele nen Ausschweifung über ben gegenwartigent Bue fand ber banifchen ichonen Litteratur nicht ungufries ben fenn. Es fcheint, baß fie funftig bie Deuts fchen mehr interefiren metbe.

Dife Briefe über Merfmurbigfeiten ber littes tatur werben fortgefest; man verfpricht jahrlich vier 3) Sammlungen ju liefern , und wir munichen Die Erfüllung Diefes Berfprechens.

ix.

### 318 Sammt. ber beften Sinngebichte

### to the to the tradition to the test established

#### IX.

Sammlung der besten Sinngebichte ber beutschen Poeten. Erster Theil. Riga, ben Joh. Friedr. Hartfnoch. 1766.

enn wir auch nicht miffen, wem wir biefe Sammlung ju banten haben, fo miffen mir boch, baß ber 23. febr viel Dant perbienet. Es icheint uns fein geringer Befchmad au einer guten Babl von Ginngebichten ju geboren, ba ber Befchmad felbit barinnen febr verfchieben ift. Manche fuchen allezeit einen jugefpisten Gebanten, manche eine fimple und naife Wenbung. Der Br. 2. hat eine Babl fur alle veranstaltet, und fuhrt uns mieber auf Die Berbienfte unferer altern Dichter gurud, bie mir bennahe ju verfennen angefangen baben. Opis, Beiler, Dlearius, Efcherning, Slemming, Anbreas Grophius und Chriftian Grophius, find Die Dichter, bon beren Ginngebichten mir bier eine Musmahl finden, und bie mir überhaupt bem lefer anpreifen fonnen.

Ingwischen miffen wir gestehen, bag wir unter vielen vortrefflichen auch verfchiebene antreffen, benen wir, unferm Begriffe vom Sinngelidte nach, taum einen Rag in biefer Sammlung wurden vergönnt haben: bergleichen find eine Menge Sittenfpruche, die nicht wenigstens durch eine wisse Wenber beutschen Poeten. Ifter Th. 319

Benbung eine Art ber Reuheit erhalten; bergleichen find g. E.

Du follt dich felber nicht noch loben, noch verachten, Dies ift des Marren Thun , die blos nach Ruhme trachten.

Bebenk in guter Beit, bas Glude tann fich wenden; Und hoff auch in der Roth, der Unfall wird fich enben.

Die Beisbeit findt man nicht an einem Dit allein, Gie wohnet da und bort, und will gestichet fenn.

Das Gewiffen.

Du trageft ben bir Tag und Racht Den Zeugen, ber bich fculbig macht.

> Wenn Unglud bir gefchabet bat, Go dente nicht, es fen nun fatt.

Die fife Lieb ift nichts, auch nicht der Schonheit Preif, Ein folches Beib ift fcon, bas Gott gu lieben weiß.

Auf Traurigfeit tommt Luft , auf Luft tommt Traurigfeit : Wir leben gwiften Troft und Kurcht in biefer Beit.

Der Fried ift allem vorzusegen, Des Friedens Lob ift mehr als Kriegstriumph ju fcagen.

£ 3 . Bertraue

### Samml, ber beffen Ginngebichte

Bertraue beinem Feinbe nidf,

Rein Menfch fai n befre Gludesgaben, Mis fromm und fluge Rinder haben.

Bergieb ed, bat fich ber einft miber bich vergangen, Bon welchem bu juvor viel Boblthat baft empfangen.

Uns banft, bag menn wir biefe und anbre bergleichen Spruchelchen fur Ginngebichte wollten gelten laffen, es nicht fchmer fenn murbe, aus jebem moraliften Gedichte eine Menge Ginngebichte gu machen, ju gefehweigen, bag es felbft einem fchlechten Dichrer nicht fchwer fallen murbe, einen moralifchen Gebanten in ein paar Reime einzuschließen, und une gange Banbe bavon gu tiefern, 2Bir red. nen auch bieber bie Biegverfe bes von Dibrad, nach ber Opififchen Ueberfegung, und bie meiften von Beilern, und Dlearius, binen wir bochitens, wie ben vorhergebenben ben Eitel von Gebenffpruchen, augefteben murben, Des Martin Opis und M. Ornphs Sinngebichte find unftreitig blejenigen, bie in biefer Sammling ben Borgug vor allen berbienen. Bir wollen aus bem erftern und legtern etliche anführen;

### Muf bas Alter, wer bid reife

Das Miter frantet mich, bie jungen Jahe imgleichen. Frogt jenes, weil es kommt, und biefe weil fie meichen.

## ber beutschen Poeten. Ifter Th. 321

### Auf ungeftalte Leute.

Dein Maul Olympius, verstellet bein Gesicht; Ach schaue ja damit in keinen Brunnen nicht: Rareissus fabe sich, und mußt aus Liebe steben: Dich wird, wenn du dich sieht, dein eigner Sall vers derben.

#### Der geizige Allmon.

Es wollte gestern fich der Geighals Muon benten. Jeboch fiche Beller, Freund, die machten ihm Bedenfen; Go theuer tam ber Strang: Der Preis febien untrbort:

Mein, fieng er an, ber Tob ift nicht bes Gelbes werth.

#### Auf ben Boilus.

Bergebens lob ich bich, vergebens fluchft bu mir : Es glaubet, Bollus, mir teiner, feiner bir.

### Mus dem M. Gryph.

#### An Floren.

Du zeucht als Jungfer auf, und mennft uns zu betrügen ; Dein Kind fpricht noch tein Wort und ftraft bich bennoch Ligen.

#### In Die Caffanbra.

Ihr muniche nur eigen Lob von meiner Sand gu fefen, Ihr fond die Schonheit felbft, Caffandra, boch ge-

#### Un ben Philippus.

Man balt weit mehr von Euch als mir, und Jedermann Lobt Euch : marum? Ihr lobt, was ich nicht loben

क्षण वर्ष व्यवस्था नेवाड रूपक जनवादी है। में ज

2/12

### 322 Sammli ber beften Sinngebichte zc.

In ben Flaccus.

Du bift aus fehr großem Stamm und fehr altem Blut gebobren.

Recht! es ift fein Blut fo alt und fo machtig als ber Thoren.

Auf den Bav.

Bav rubmt, bag alle Belt auf feine Schriften fab: Bav halt fur alle Belt gwen Stabtlein in der Rab.

Der Cammler hat vor jeben obermabnten Dich. ter eine fleine lebensbeschreibung vorgefest, und feinen Charafter als Poet fury aber bunbig gefchif. Bon Dpis fagt er j. B. "Er fannte bie bert. fcone Datur beffer als viele feiner Dachfolger, er fchrieb flufig und rein, nach ber Cultur ber Sprache feiner Beit. Er bat oft Bebanten von ehrlichen beutichen Schrot und Rorne, fie haben aber Beift. Geine Bilber find malerifch , und verrathen bas poetifche Genie, welches er mirflich befaß. Gein Befchmad mar gut und neuer als feiner Zeitgenof. fen: jeboch ben ben erften Reimen ber Dichtfunft. arbeitete fein Benie noch unter ben Banben ber Bei. ten, gleich einem Bach, ber unter Gisrinben forts fcbleicht, Die ber Unbruch bes Grublings noch nicht vollig gefdmolgen. Er mar nicht homer ; fo frubgeitig giebt nicht ber Simmet Beifter vom erften Range gleich ben ber Biege ber Runfte: aber er

war mehr ale Ennius. " - Bir feben einer Fortfegung mit Berlangen entgegen.

#### v

Auserlesen Stude ber besten beutschen Dichter, von Martin Opis bis auf gegenwärtige Zeiten mit bistorischen Nachrichten und krittlichen Anmerkungen versehen, von Fr. Wilh. Zacharia. Erster Band. Braumschweig, 1766. (416 S.) Im Werlage bes fürstl. Wansenhauses Buchhandung.

er Br. Prof. Bacharia leiftet feinen lanbsleuten burch bas Unternehmen , ihnen eine fleine beutsche poetifche Bibliothet, ober Chreftomathie in Die Bante gu liefern, einen nicht geringen Dienft. Die Musgaben ber alten Dichter, Dpis, Efcherning, Rlemming u. f. m. haben fich fo vergriffen , baf man fie nur felten finbet: bie Ungahl ber beutschen Dichter aber bat fich feit bem fo vermehret, bag nicht jebermann im Ctanbe ift, fich von benfelben eine vollftanbige Bibliothef angufchaffen : in vielen ift felbft eine fo große Bermifchung von guten, mittelmäßigen und ichlechten, baß fich wenig bie Dube nehmen, bas aurum c ftercore berauszusuchen: alle biefe und noch meh. rere Urfachen machen biefe Arbeit hochft empfehlungs. warbig.

Ŧ 5

### 324 Bacharia, auserlesene Stude

Der Plan, ben fich ber Br. Prof baben ge macht, ift volltommen biefer guten Abficht gemäß. Er fangt mit bem Stifter und Bater ber neuern Doefie, Martin Dpigen an, und rechnet bie erfte Epoche ron ibm bis auf Gunthern und feine Belten: Die zwente von Sallern und Sagebornen bis auf bie unfrigen. Bon jebem verfpricht er bie fconften und bortrefflichften Ctude ju mablen , und befonbers biejenigen, in welchem fein ihm eigner poetifder Charafter am fartiten bervorleuchtet. foll eine furge lebensbefdreibung porbergeben und feine ihm eignen poetifchen Berbienfte beftimmt Unter bem Terte ber altern Doeten, folfen einige Unmerfungen und Erlauterungen benge fügt merben. Diejenigen Manner, bie ju ihrer Reit menigftens fur große Dichter gehalten worben, einen tobenftein , Deutirch , Sofmannsmalban, follen aus ihrem mahren Befichtspunfte angezeiget, und ihre Gehler und Borguge burch einige furge Stellen aus ihren Bedichten feft gefest merben. Much aus ben neuern Dichtern will ber Br. 34 darid eine Musmahl ihrer beften Stude maden und ihren poetifchen Charafter treu und unparthenild gu geichnen, und jebem feine eigentliche Stelle angumeifen fich bemuben. Mus großen Bebichten, wie a. E. ber Defias ift, will er folde Grude nebmen, Die auf gemiffe Beife fur fich ein fleines Gange aus. machen, und in benen bas Eigne und Driginale bes Benies am ftarfften ausgebrucht ift. ftreute fleinere Berte follen nicht aus ber Acht ges

### ber beffen beutichen Dichter. Ifter 3. 325

faffen werben, doch werben alle theatralische Stude ausgeschlossen, weil sich aus benfelben nicht most abgebrochene Auszuge machen laffen. Des biefem allen wide er sich nicht fürchten, auch von lebenben Olchern fein Urtheil zu fallen.

Benn ber Br. Dr. 3. fo fortfabret, wie er mit bem erften Banbe angefangen, fo feben mir fein Berfprechen auf bas angenehmfte erfüllet. Dicfer enthalt Martin Opigens leben und poetifchen Charafter: feine mabre und ihm eigne Stelle fucht er ihm auf eine porgugliche Betfe unter unfern bibaftifchen Dichtern fo mohl megen ber Ungabl, als auch megen ber Bortrefflichfeit feiner Schrgebichte , angue , meifen. Die in biefem Banbe von ihm angeführten Gebichte find: Lob bes Relbiebens. na, ober von ber Gemutherube. Befuvius. Bielaut. Troffgebicht in Bibermartigfeit Bier Bucher. C'ebicht auf ben Des Rriegs. Anfang bes 1621 Jahres. Lobg bicht auf ben Ronig in Pohlen Illadislaus. fich aus Giebenburgen gurudbegab. Mn Ceufius. Unter bes berühmten Dafer Strobels Runftbuch. Diemand mirb an biefer Babl etwas auszusegen finben. Bir billigen es überbies gar febr, bag ber fr. Bacharia nichts im Terte geanbert ; es mare eben fo, als menn man guten alten Familiengemablben neue Erachten angieben wollte. Bie viel murbe nicht ein Musbrud von feiner alten Energie und Daives tat burch biefe vermenmen Berbefferungen verlieb. ren ?

## 326 Bacharia, auserlefene Stude tc.

ren? ja wir wurden vielmehr unsterer Sprache einen wirklichen Dienst leisten, wenn wir viele der veralteten Worter ben biefer Gelegenheit aus der Dunkelheit hervor zogen und uns wieder eigen machten, die eine seltstame Delisatesse verdeningen und doch nicht zu ersesen gewußt. Die deser weben ben Durchblätterung der Opisischen. Gedicht von diese Anmerkung Proben sinden. Der Beit Bacharia weiset auch in seinen Noten selbst dar auf: wenn inzwischen einige dieser lestern gedotern biewellen unersehlich scheinen mochten zu entschuldige ihn bod die Absicht, auch Unge-untschieden liehrte daben zu unterrichten.

# Bermifchte Dadrichten.

eber bas Studium bes Alterthums , von Srn. Sofrath Rlog. Salle , ben Soh. Juftin. Bebauer. 1766. (72.6.) ift bisher nur ein allgugerechter Bor. murf fur bie meiften Gelehrten in Deutschlant, bauptfachlich fur bie lehrer auf Univerfitaten, gemefen , baß fie bas Ctubium bes Alterthums immer von einer Geite angefeben, mo es ben menigften Bortheil gehabt. "Eine meitlauftige Beplefenheit, eine Renntnif vieler Schriftfteller, eine "bewundernsmurbige Bebult , jebe Ceite ihrer "Schriften mit ungabligen Ramen ber gelefenen und auch gar oft ungelefenen Bucher ju gieren. "und die Fertigfeit eine große Menge'Stellen aus "alten und neuen Autoren in furger Beit anguführen, machte ihr ganges Berbienft aus ... Um befto großer ift aber unfer Bergnugen , bag mir ift einen Belehrten, ber fich burch fo viel fchone Schrifs ten im Reiche ber Wiffenfchaft befannt gemacht, auftreten, und in feiner Mutterfprache biefen leuten fagen boren , bag bas Studium bes Alterthums noch bohere Abfichten habe. "Gine Menge Borster miffen, fagt er, bie Befchaffenbeit alter Be-"brauche feinem Gebachtniffe eingeprägt haben, bie "Rleibungen ber Briechen und Romer vom Buff "bis

abis aufs Saupt fennen, alle ihre Speifen ergaf. nlen - melden Ginfluß tann biefe Biffenfchaft nauf bas Berg und ben Berftand haben? wie wird "ber Befchmad burch biefelbe gebilbet und bereis ochert? und welchen Rugen gieht ber Runftler von "ihr? Dief ift bes Brn. Berf. Abficht, worauf biefe furge Abhandlung geht. Sie ift mit eben bem Befdmacte gefdrieben , beffen Berbinbung mit ber Gelehrfamfeit er von anbern fobert. In hoffnung , bag bie jungern Freunde ber Runfte fie felbft lefen merben, überheben mir uns einen Musaug ju machen, und befdließen blos mit feinem eignen Schluffe: "Sollte es jemals gefchehen, bag man Die langweilige Unfterblichfeit ber Schulpatriarchen peraditete, bag bie Belehrten bie Berfftatte ber Runftler und die Runftfale ju befuchen anfiengen, und, mo nicht felbft ble Reifffeder und ben Grabflichel in bie Sand nahmen, boch einen Rufm barinne fichten , mit Gefchmad und Richtigfeit von ben Runften zu urtheilen , baf bas licht ber fchonen Biffenfchaften bie Belehrten erleuchtete, und nulgliche Ertenntniffe bas Schulgefchmaße von bente fchen Univerfitaten endlich verbrangten , bag in unis fern Borfalen einfichtsvolle lebrer Befchmad mit Belehrfamfeit verbanden und bie Jugend gur Empfindung bes Schonen bifbeten - fo bin ich verft. chert, baf ber Entel bie Bieberberftellung ber Ge lehrfamteit, Biffenfchaften und Runfte in Deutfthe fand von biefer Beit ju rethnen anfangen wirb?

Scherze. Berlin und Straffund, bep Bottl. Aug. Lange (92. C.) Wir möchten bem Berf, wohlmehnend rathen, bag er fich nicht eine fallen ließ, in liebern zu scherzen. Er hat Talente zu reimen, aber nicht zu scherzen. Er singt zum Beschluß an die Muse.

Mufe, wenn ich forgen mil, Lehreft bu mich gartlich benten; Du gabft mir bas Saitenfpiel, Dir will ich bies Liebchen fchenten.

D vetzeih, wenn oft mein Gerg fien Froh von Lieb und Wein gestungen, Ich Ich sang ja mein Lieb aus Scherz, Phyllis hatte mich gezwungen.

Tim ihe zartlich Serz allein, Dies erfand ja meine Lieder; Mufe, du wirst sie verzeihn, Dier hast du die Lever wieder.

Wie schlecht muß die Mufe ihre Leute kennen, daß sie fich an ihn abbrefiret! aber sie hatte auch nicht arger, ale burch dies Liebchen bestrafer wers ben konnen,

Gebichte eines jungen Frauenzimmers. Leipzig und Rinteln, verlegts Gotthelf Chrift. Berth. Ein junges Frauenzimmer verbient (fonefnige Nachsicht, wenn die Gebichte, die sie unter ihren Freunden verfertiget, auch nicht allezeit bie foarfilte

schärffte Probe ber Rritif aushalten, als salche Unnen wir die gegenwärtigen auch gesten lassen, ob
wir sie gleich noch mehr loben wurden, wenn sie
nicht gedruckt meren. Die beschieden Verfasserin jage in der gang sein geschriebenen Verede davon; "Sie
"sind weder so vorzüglich, noch so mangestiert, einen "allgemeinen Neid oder Tadel zu verbeinen, "Bir unterschreiben ise Utrsteil, und mussen noch zu ihrem bobe hinzusien, daß einige unter den keinen kebern, wo sie, hin und wieder wie fapphische Caupindung ausbrückt, gang artig sind. Dier fung ein paar Zeilen von ihr.

Muf eine Marciffe, amat sabbid

Boll Unichuld, wie ihr Beig, voll hoffnung, wie ihr Grun,

Boll Feuer, wie ihr Roth, foll meine Liebe ginton. 1908 Schabe! baß fich bas gluthtt niche recht ju bent Beiß und Grun ichieret, so gut es sich auch aufs lette reimt.

# Aus England.

Leben bes lest verftorbenen Dr. Eduard in Young.

Die schönen Biffenschaften haben im bergangnen Jahre einen nicht geringen Berluft burch ben Zob bes berühmten Young erlitten, beffen größe Benie, außerorbentliche Talente, und borgugtich Frommigfeit, ihm fait burch ein halbes Jahrhumbert einen nicht geringen Namen ben ber wiftigen

und rechtschaffenen Belt verfchafft batten. Er mar fcon eines von ben bellen Geffirnen, Die bie Regierung ber Koniginn Unna glangend machten, inbeffen bag fein bobes Miter , welches fonft bie Rrafte gewöhnlicher Menfchen nieberbrudt, fein Reuer immer mehr und mehr angufachen, und bis auf ben legten Mugenblid ju vermehren fchien. Hebrigens wurde er boch im legten Theile feines lebens feinen landsleuten faft unbefannt : ein ficherer Beweis, bag bie Belt, wenn ein Mann, fo groß er fonft auch ift , fie ju vergeffen , anfangt , ibn wieber zu vergeffen, mehr als zu bereit ift. Unfer Dichter fonnte alfo mit Recht von fich fagen , baß man fich feiner fo lange erinnert, bag man ibn endlich bruber peracifen. Er ftarb von ben Dufen unbeweint, und indeffen, bag gang Brub ftreet über ben Lob eines meit fleinern Benies gang in Trauer mar, gieng er fo ftille ju feinem Grabe, als Die Rrommigfeit und Befcheiben. beit nur munfchen fonnte. Ingwifchen ift es billig , baß fich feiner bie menigen Eblen erinnern, bas Unbenten feines vortrefflichen lebens zu erhalten fuchen , und burch ihre Thranen eine unbanfbare Belt befchamen.

Ebuard Young mar ber Sofn eines Beifilichen ben ber engliften Rirche gleiches Namens, ber fich so wolft durch feine Fremmigfeit als Belefpramtet bervorthat. Bon b'efem wurdigen Manne hat man grocen Banbe geiflicher Neben über verfchie-bere Macrelen, ble man in England unter bie bes fien diefer Art jabiet. So viel Wiffenschaft und

17: Bibl. 11125. 2 St.

ein fo treffliches Benfpiel, waren binlanglich unferm jungen Dichter einen eblen Dacheifer einzufloffen. Gein Bater unterrichtete ibn fetbft in ber Gittenlehre und ben ichonen Biffenschaften. Mis er ibn für tuchtig genug bielt, Die Universitat gu begieben, ließ er ihn benm Collegio Aller Geelen in Orford einschreiben , und indem er ihn ben Rechten midmete, ließ er ihn hierinnen einen Grabum annehmen. In Diefer Berfaffung fchrieb er ein Bebicht, ber lette Eag, welches ein allgemeines Bergnugen machte, ba es von einem lagen fam: biefent fchicte er balb ein gleiches Bebicht nach, bie Starte ber Relie gion, ober bie befiegte Liebe: auch bies murbe mit viclem Benfalle aufgenommen, vorzüglich aber von berjenigen Familie, ju beren Unterhaltung es Aber ba biefer geift. vornehmlich aufgefest mar. reiche Dichter andere und noch größere Rechte auf bas lob ber Rachwelt, als burch biefe Bedichte bat, fo brauchet die Rritif ihr Urtheil befto meniger fus ructzuhalten. In benben ift eine gemiffe mubfame und fteife Berfification , uber bie man fich um befto mehr verwundern muß, jemehr Doung fich Mube gab fie auszubeffern und gefchmeibiger gu machen : fo baß ber Berfaffer biefer lebensbefdreibung gebort ju haben , vorgiebt , baf er gange Wodhen barauf verwandt, um etlichen menigen Beilen eine fanftfliegende Modulation ju geben, und oft ofne Bente befagte Gebichte finb gludlichen Erfola. beswegen fteif, unfanft und oft uncorreft, anflatt ber Bemubung bas Berg ju rubren, fcheint er oft mehr beforgt gewesen gu fenn, bloge Bierrathen bes Wifes

Biges aufzufammeln, wodurch er bie erftere Ab-

Uebrigens mar bod ber Erfolg biefer benben Gebichte gu einer Beit, ba bie ebelften Werfe bes Bifes febr gemein maren, und auch bie geringften belohnet murben , fur ihn fo vortheilhaft , baf fie von verschiedenen ber angefebenften Perfonen bes merte murben. Da ibn feine Reigung gum geifflichen Stande jog, trat er ju biefem über und murbe einer von bes Ronigs Rapellanen : bierauf erhielt er Die Pfrunde von Belmpe in Bertforbfbire, Die jabrlich ungefahr 500 Pfund eintrug, und ob er gleich im größten Anfehn ftanb, fo hatte er boch nicht bas Glud es weiter ju bringen, ba unter ber letten Regierung Poefie und Beredfamfeit menia galt. Ginige Jahre por bem Lobe bes verfiorbenen Prin= gen von Bollis, ftand er ben biefem in befonbern Onaben, und mar ftets um ihn: aber mit feinem Tobe verichwand bie Soffnung gu bobern Burben in ber Rirche, und gegen bas Ende feines lebens fchien er auch alle Bunfche bafür aufgegeben gu ba. ben. Denn in feinen Rachtgebanfen , ba er feiner felbit gebenfet, bemerfet er, baß es einen gebohrnen Britten gabe , ber, unter ben Soffeuten erzogen, glaubte, bag ber Reichthum feibft eines Lages gu fpat fommen mochte. Doch nahm ihn, nach bem Tobe bes verftorbenen D. Sales, Die vermittmete Pringefinn von Ballis, als ihren Saustaplan in Dienfie.

Er mar icon ziemlich in bie Jahre, als er bie Laby Elifabeth lee, Lochter bes verftorbenen Gra-

fen von lichtfield heprachete. Diese Dame war eine Wittner, umb hatte gwey Kinder, einen Sofn und eine Zochter, die bepde die größte Joffnung von sich gaben, aber berde in ihrer schönften Wiltesund kurz auf einander flatben. Mie sehr him der Bertult stewell bei bei die fehr fim der Bertult sien, aus einen kenten und seinen vortresslichen Nachtgebanken sehn, wo des jungen Krauen zimmers unter dem Nahmen Nacriffa, hree Beurders unter Philanders Nahmen, und einer Gese mahlinn, odgleich ohne einen erdichteten Nahmen oft gedacht, und ihre Charaftere geschildert werf ben. Er beweinet seinen Bertuft in folgender Appsstropfe an den Tod.

Infatiate archer, could not once fuffice? Son Thy fhaft flew thrice, and thrice my prace was

And thrice, ere thrice you moon renew'd her

"Unerfattlicher Bogenfcule, war einmal nicht genug! breymal fing bein Pfetl ab, und breymal warb mein Friede getobter, und breymal, ebe noch jum brittenmale jener Mond fein horn erneuerte.

Aber wir kommen wieder zu ihm: Auch in feinem gegenwärigen Stande, suber er fort die Mufen zu lieben und god zu verschiedenen Zeiten seine Zouterspiele und Bedichte heraus, won welchen je des in feiner Art für vortrefflich gehalten wurde. Beite Sanyre; die Ruhmbegier: oder die herte Schieden Schiede

schende Leidenschaft wird von vleien für sein vorgöglichstes Wert gehalten, und gehöret zu benersten Krücken seines Genies. Wenn die Reinigs,
seit des Styls, ein glangender Wis, oder die Simplicität des Subjekts auf den Bevsall einigen Ankruch machen können, so hat ihn Dr. Young bey
diese Belgenheit verdienet: aber man weiß nicht,
wie es zugehe, daß sie, in so großer Achtung sie
sonit waren, jest gleichsam aus der Mode gekommen sind, und vielleicht, wie Swist down geurkeiler, hatere der Satyrenschreiber gerniger oder lustiger son sollen. in der That haben sie einen epigrammatsischen Da, der, da er immer einerlen Gegemstand hat, endlich den Leser ermüdet, ehe er zu
Ende kömmt.

Mun aber da wir auf seine Gedichte kommen, wolfen wir sie nach der Reise nennen, wie sie in der lesten Ausgabe seiner Gedichte erschienen sind. In dieser Ausgabe seine Bedichte erschienen sind. In dieser Merch nicht groß ist: eine Paraphrase über Was Buch Isob, die sehr fromm, aber dom mittelmässigem Berth, in Absicht auf die Poeis, ist zwei Sendsseinen an Pope, die ein gleiches Berdienst mit seinen Satyren haben; umd zwo oder drey Deen, in weicher Dichtungsart er den wenigsten Berhassl

Aber er zeigte sich als ein dramatischer Dichter bes sto vorzüglicher. Sein Trauerspiel, die Rache, wie ein neuerer Kunsteidher erzählet, sand mit Recht den größten Berfall. Den Plan dazu scheine er stells aus des Shakespears Ochello, thells aus der Missenschaft und der Berfall in der Berfa

triß Behn Abbalagar geborgt gu haben. Die Bermidelung tragt verichiebne Mertmaale bes er-Doch fagt man gewiß nicht guviel, werin man behauptet , baf Dr. Doung, in gemiffen Ctuden, weit über feine Driginale ift. Wenn man bert Sago in bem einen Trauerfpiele mit bem Banga in bem andern vergleichet; fo wird man bie Bemegungsgrunde verfchieben und bes Dr. Doungs feine ber Datur meit gemäßer, und welt ebler finben, als bie im Chatefpear. Jagos Urfache jur Rache mis ber ben Debello grundet fich blos barauf, bag bicfer ei. nen jungen Officier ihm ben einem besondern und eingelnen leeren Doften vorgezogen, ungeachtet er felbft ben gerechteften Unfpruch auf eine gleiche Stelle Biergu tommt ein leichter Berbacht einer hatte. Bertraulichfeit bes Othello mit feiner Fran. Aber Bangas Urfachen find von groferer Wichtigfeit. Der Tob feines Baters , ben Mongo ermordete, ber Berluft eines Ronigreichs im Berfolge feines gludlichen Fortgangs, und bie niebrige Beleibigung eines Chlags , ben er von berfelbigen Sanb empfangen; alle biefe gebauften Beleidigungen, nebft ber Unmöglichfeit eblere Mittel ber Rache ausfünbig ju machen, reigen ihn miber feinen 2Billen gu ben ichlauen Ranten, beren er fich bebienet. Orhetlos Giferfucht wird burch Rleinigfeiten angefacht, und wegen feiner allzugroßen leichtglaubigfeit verfcherget er bas Mitleib, auf ben feine Bergweiffung einen Unfpruch machen fonnte. Mongo bingegen fampft lange Beit mit ber Ueberzeugung, und thut nicht eher ben außersten Schritt, als bis Proben iber Proben fich etheben, und wovon inimer bie leifte bie ftarfife ift. Mit einem Worte, biefes Stud verdient mit Recht eine Stelle unter ben erfen dramatischen Werfen ber englischen Dicht-kunft, und nach zwey der drey andern, vorzuglich angepriesen zu werden.

Bir fesen die Tragodie Busiris nach der Rache, ob sie gleich der ihr und schon im Jahre 1719 aufgeschiert worden; aber ihr Berdienst ift weit unter der erstern, und rechfertiget unsere Rangordinang. Auch in diesem Stüde, wie in alen Poungischen Schriften, finder man hier und da voertreffliche Setellen: aber sie sind mit so viel Bombast und Schwachem vermischt, daß man sich nicht genug wundern kann, wie ein Genie, daß sich zum kolzelten Fluge erhoben, wieder so teif zu fallen vermögend ist.

Sein lestes Trauerfpiel, sind die Brüder, das nach dem Plan eines französsichem Städs verfertiset ist. Dr. Young aber verdienet noch mehr Empfehung wegen der Absicht in der er dieß Städ aufführen lassen aus er bestimmt dem ganzen Gewinnst, den diese Städ einbrachte, sür die Armen. Es ist genug, wenn man saget, daß, wenn es auch kein Werf war, das seinem Ruhme als Dichter, einen großen Juwachs verschaffte, as seinem edlen Jerzen versten verben mehr Esper machte.

-Д 4

Doch

Doch wir wollen ibn auf feiner bramatifden Laufbahne verlaffen, auf melder er ohne 3meifel von andern übertroffen worben, und ibn ale ben fittlichen und melancholifchen Dichter betrachten, ber Die Machtgedanken fchrieb, eine Dichtungsart, bie ihm gang eigen ift, und wo ihn fein einziger feiner Dachahmer erreichet.' Der Benfall, ben er burch fie erhalten, ift unbegrangt: ber ungludlis che Barbe, beffen Schmergen in fcmelgenben Tonen babin fliegen, und melancholifche Freuben rund um fich her ergießen, ift von bem befen fo mobl als bem frommen Manne gelefen mor ben. Diefe, wie mir fcon bemertt, fcrieb et unter ben frifden Bunben feines Rummers über ben Berluft feiner Gemablinn, feiner Tochter und feines Stieffohns; fie find an ben lorengo gerichtet, einen Freund ber eiteln Welt und ihrer Freuben, und ber, wie einige nicht ohne Grund vermuthen, fein eigner Cobn ift, ber bamals feines Baters Unwillen fich jugezogen batte. In biefem bewunbernsmurbigen Bebichte erhebt er oft feinen bimmlifthen Blug fast über ben Befichtsfreis ber Mem Dahin gehoret feine Befchreibung bes 30 bes , wie er auf feinem geheimen Stanbe, Die Thorheiten einer muften Befellichaft aufzeichnet, bas Epitaphium auf Die abgeschiedene Belt, bie Blucht bes Gatans aus feinem Rerter am Lage bis Beriches: u. f. m. ingwifchen ift nicht gu laugnen, baß er biemeilen gu mißig ift, und fich in: Bort getfangel verliehrt; viele feiner febonften Bebanten jagt er gu febr ab, und fpielet bismeilen, wie Dvib, mit

mit ben Metaphern, bis er fie ihres Comuds ent-

Ceiner profaiften Chriften find menig und unter biefen fein nicht fabelhafrer Centaur und feine Muthmagungen über Die Originalfdriften, bie michtigften. Wenn mir bie lettere als bas Bert eines 80 jabrigen Greifes anfeben, fo burfen mir uns meniger über feine Rebier, ale vielmehr über feine Coonheiten vermundern. In ber That ift es erftaunend, baf bie laft eines fo hoben Alters biefe muthige Ginbilbungsfraft nicht nieberbruden tonnen, fonbern alle Feffeln beffelbigen burch. bricht und fich oft felbit über bie Urtheilsfraft emi-Dief mar ber lette Blang feines por fcbmingt. Benies por feinem Lobe: benn in bem Gebichte Die Belaffenheit, fieht man es nur noch glimmen, und feinem Untergange nabe.

So viel er aber auch Ruhm burch seine Schriften eingerendret hat, so verbienet er boch weit mehr burch sein voll er in eine Schen. Als Dichter sah murch sein voch ale das einzige Palladbum an, das England von seinem vorigen poetsichen Glange noch übrig hatte; und als ein Christ, war er eines der herrischen Beispiele der Gottseligkeit aus den ersten Zeiten der Ehristenheit. Er hatte von Natur eine sehr berrische Gemüchsart, und wenn er, wie gewöhrlich, ju Dause auf dem kande war, gieng er täglich einige Stunden auf seinen Rirchose under hen Größern umber: sein Ungang, seine Schriften, alles hatte eine Beziefung auf jenes zufünftige Etunden, nut biefe driffliche Besiemung fuchre

felbit ben ben Bergierungen feines Bartens angu-Er batte j. E. nabe an feinem Saufe bringen. eine Bertiefung mit einer Bant mablen laffen, bie iebes in ber Entfernung fur eine mabre bielt: fo balb man fich aber naberte, fanb man ben Betrug und biefe Ueberfchrift: Invisibilia non decipiunt: bas Unfichtbare taufchet uns nicht., Ungeachtet Diefer ernfthaften Gemutheart , mar er ein Freund unfchultiger Freuden und Spiele: er ftellte in feinem Rirchfpiele fleine Bufammenfunfte, und legte einen Regelicub an, mo er oft in Perfon bie Be: fellichaft aufzuheitern fuchte. Gein Bis mar übers haupt beiffend und allegeit auf Diejenigen gerichtet, Die gegen bie Religion und Tugend einige Berach. Cein Sinngebicht, bas er aus tung bezeigten. bem Stegreif auf Boltairen machte, ber in feiner Gegenwart ben Milton und beffen allegorifche Derfonen ber Gunde und bes Lobes verfpottete, ift befannt. Doung fagte au ibm:

Thou art fo witty, profligate and thin, Tou feem a Milton with his Death and Sin.

"Du bift fo wigig, gottlos und mager, baf bu ein Milton mit feinem Tob und feiner Gunde fcheinft.,

Als er eines Tages zu S. James predigte, fand er, baß alle feine Bemühungen feine Aufdere aufmerkfam zu machen, bergeblich waren. Sein frommer Unwille über ihre Thorheir wurde daburch so gerühret, baß er sich nieberieste und in eine Fluth von Thranen ausbrach.

Gegen

Begen das Ende feines lebenis, fannte er feine Schmachfeiten und überließ fich der Juforge feines Jaufbafter firm: 'eine er glaubre, dog die genete Kindheit des lebens bleielbe erferderte. Seinen Sohn, der durch seine jugnblichen Thoepfeiten fich die gerechte Strenge feines Baters zugrzogen, vergad er in selnem letzen Willen, und er starb von allem Menschen bedauret, die ihn gekannt haben, nache bem er alle Pflichen aufs strengste erfüllte, die einem Streichgen obliegen, menn er seinen Posten mit Wurde begleiten will.

\* \* \*

Hogareb. Moralized. No. I. & II. '4to Pr. 25. Hingeston. Dieß Werf wird die Hogarthissen Ampfer ins Kleine gebracht enthalten: gwo Lagen sind bereits davon erschienen, wovon die erste The Harlot's Progress in 6 Blattern, die zweite The Rake's Progress in 8 Bl. enthält; die Ausstührung davon ift nicht übel geratsen, ob man wohl die hinzugesügten moralischen Erklärungen daben entbefren konnte biese bepben lagen kosten gulammen 5 Schilling.

The New Bath Guide: Or Memoirs of the B—r—d Family. In a Scries of Poctical Epiffles 3d. Edit. 8vo Pr. 55. Dodsley. Diese steine Ausgabe enthält, ausgre benen in ber effen Ausgabe besindlichen Syndschreiben, die mit zu seiner Zeit ausgreigt haben, einem Austrag an ble Poeten, ober einen Besang auf den Drn. Gill, einen angesehnen Roch in Dath. 2) Rristsen, und

bes Wegweisers Unterhalfung mit drey frommen, geköpten und verschweigenen Frauenzimmern. 3) Ein Brief an Miß Jenny W. — d. — in Bah von der kady M. — d. — f. ihre Freundinn auf dem lande, ein junges Frauenzimmer, das nicht die Moden kennet, und weder Geschmad voch Breschad hat. 4) Die Unterhalfung wird fortgeseis der kady Necept zu einem Romane, und der Geschen Haufe, dass der Jahren Buch herrschet, schafft ihm weil kefer zu Bestehdigung der Neugierde der kehr, die den Buch herrschet, schafft ihm weil kefer zu Bestehdigung der Neugierde der kefer, die den Geschmad die Romeiten kennen mollen, diene, zur Nachricht, daß die Rede von der Familie der Pungferdeads ist.

An Effay on Patriotifm; in the Style and Manner of Mr. Pope's Effay on Man, In four Epiftles. Inscribed to the Right, Hon. the Earl of Chatam. By a Member of a re-Spectable Society. 4to Wilkie. Diefe Paro bie bat bie Abficht ben Srn. Ditt megen feiner Er bobung lacherlich zu machen : es ift faum glaublid, wie febr fich bie englischen Mufen mit biefem Be genftanbe befchafftigen: feit einigen Monaten baben fie nichts als Pasquille auf Die Ctanbeserbo bung eines Mannes ausgeschüttet, ben fie furg botber bis ju ben Bolfen erhoben : es murbe nicht fcmer fenn, eine gange Bibliothet bavon anguführen, wenn wir glauben tonnten, bag unfere lefer baben einiges Intereffe fanden.

Radricht von neuen Engl. Rupferftiden.

Der Rupferftecher und Banbler, Bone bel, fabrt fort, feine, von uns mehrmalen et mabnte, große Cammlung ruhmlichft jum Ende gu beforbern. Das fiebende Seft bavon ift in voller Arbeit und mirb nachftens ju haben fenn. Die 37fte Rummer beffelben ift vorlaufig ausgegeben, und uns augefommen. Gie ftellet ben vom Sieten gefundenen Enrus bor, nach Benebetto Ca. ffiglione, und fann als ein Debenftud gu Dum. 18, ber Musfegung bes Eprus, von eben biefem Meifter, angefeben werben, obwohl bie Brofe verfcbieben Bondel hat auch biefes felber geftochen, und man fann es mit Recht fur eines feiner beften Stude in biefer Cammlung balten. Saltung, Musbrud und bas Sellbunfle find meifterlich angebracht. Die Runft bes Caftiglione in Schafer - und Bieb. ftuden ift befannt, und bier vollfommen angutref. Der junge Enrus wird von einer Wolfinn gefauget , melde ben einem alten Monumente figet, bas mit erhabener Arbeit von friegerifchen Boritellungen gegieret ift, und oben Rrone und Scepter geiget, am Rufe eines alten Baumes aber einen Sarnifch und Cabel neben fich liegen bat. Das Erftaunen bes Schafers, feiner Schaferinn und eines aus ber Ede bervorragenden Birten über ben Unblid, wie auch bas berumftebenbe Bieb, find mit vieler Babrheit vorgestellet. Uebrigens bat Bondel feinen Borfas, ben zwenten Theil biefer Sammlung in geaften Studen gu liefern, auf Berlangen ber liebhaber, geanbert, und mill benfelben

nunnehre auch in ganglich ausgearbeiteten Rupferflichen herausgeben. Obgleich die Kuste boburch erfohet werben, so muß boch die Kuste boburch prinnen, da allerdings große Gemalte, bes allem Fleiße im radiren und agen, immer nur halb ausgedrücket bleiben, und nie das Weiche des Gradflichels, wenn er auch schon nachhero zu Dulfe tommt, erreichen.

Bon einzelnen neuen Studen ift fonften noch

befannt morben:

Absalom, wie er feinen Bater David, meganes Brudermords Ammon um Wergebung bittel, nach Ferdinand Bol, in schwarzer Kunst, von I. G. Hund, einem Deutschen, der sich feit geniger Zeit zu sondon auffält, und schon mehrer schöne Sachen geliesert hat. Auch dieses Sude ist flart, jedoch noch etwas in der Aughprzichen hater, und von der Bollsommenheit entfernet, wor zu Smith, Fred und Mac Ardell, die schwarze Runft in diesen Lande gebracht haden.

Celabon und Amelia, wie lettere an bestiftern Seite vom Donner erischlagen wird, nach der Erighfung Thomfons in feinen Sommer, ein Billon gemablet und von Moollett gestöcken. Die landschaft, der bezogene und mit Bilgen erflitete himmel, auch ein bewegeter. Serom unte einer eingeschlossenaten alten Brucke; die Minne inch vom Strahle gegündeten, verfallenen Castalk, alles dieses ist von einem wundervollen Fleise und Ansbrucke. Amelia fleget todt zur Erden, und ist liebhaber, Celadon, siehet, wie der Dictere staget.

Speechless and fix'd in all the Death of woe.

Ein Bauerhaus und ein hiere, ber fein Bieh nach Saufe treiber, füllen die fanbichaft, welche überhaupt in der Bouginschen Manier gefertiget, und dacinnen noch insonderpeit die Rinde der alten Balume auf eine unterscheibende starte Beise, vorgestellet ift. Koftet eine halbe Guinee.

Das Portrait des isigen Großkanzlers Lord Camben, von Raventet, nach dem Gemälbe des Rennolds, so in Guild-Hall, dem Rathhaufe zu kondon, aufgestellt ift. Eine gange stehende file gur in der richterlichen Reidung, die Rechte auf einen Seschold, das auf einem mit Buchern und Schreibezuge verschienem Liche rubet, unter defen, an einer Seite aufgeschlagenem Teppiche noch mehrere Bucher fervorschienen. Wer das Drigfinal fennet, erstaunet über die Achsildeit, und liebehaber werben den Griffel allemal bewundern muffin. Der Preis ift 7 Schill, 6 P.

Ein Portrait des berühmten William Pitt, iso Grafen von Chatam, nach einem Originalgemaßibe, so der Graf Temple, sein Schwager, der sieget, von Nichard Houlton in ischwager Runft gestochen. Auch hier ist Achalichteit und Runst vereiniget, so daß es unter vielen Aufterstächen von diesem großen Manne und Lieblinge der Nation billig die erste Stelle behauptet. Rostet eine halbe Guiner.

#### Aus Italien.

Rom. In sepulchralem Lapidem Sexti Varii Marcelli in agro Velletrino nuper effofium, Observationes. Bernabes & Lazerial 1765. Die Ausschriften biese Seteins sind in griechischer und lateinischer Sprache baben in Ru pfer gestochen, und die Aussegung verrath einen ge schickten Alterthumstenner.

Rloreng. Ben Unbreas Bonbucci, finb erschienen: Lezioni di Antichità Toscane, e specialmente della Città di Firenze recitate nell Academia della Crusea da Giov. Lami Publico Professore. 1766. 4to (718. Pag.) Diefe Borlefungen an ber Babl 18, enthalten viele angenehme Radrichten, von betrurifden Alterthumern, bie ber Berf. benbringt; inbem er gu bewelfen fucht, baß Floreng eine alte hetrurifche Ctobt fen: er gebt auch noch andere tofcanifche Ctabte burch . und fuchet baben verschiedene michtige Dinge in ber Gefdichte ju erfautern. Diefen ift eine weitlauftige Borrebe von 195 Geiten vorgefest, in welcher von ben Florentinifchen Umphitheatern, 3m fcriptionen und andern Monumenten , bon bem alten laufe bes Arno u. f. m. gerebet wirb, und bie Rupfer, beren bas Buch eine glemliche Angahl entbalt, erlautert merben. Es ift Gr. R. B. bem Groffergog jugeeignet , beffen Bruftbild vorge Bet ift.

Ebenbaselbst. Branesto Monde bat gebrucht: Opere Dramatiche di Carlo Giuseppe Lantranchi Rossi, nobil Patrizio Prano, da esso umiliate a S. A. R. Pietro Leopoldo, Arciduca d'Austria etc. 1766. 8vo (200, pag.) Diese Sammlung bramatischer Stude enthält: Flora consolata, eine Cantate auf die Antunst ber hohen Wermäßten bes Ersperge seopolos und ber Donna Maria Luigia, Infantinin von Spatien. 2) Il Muzio Scevola. 3) Tito e Berenice. (4) La saggia Britanna, o La Schlava combattus.

Chend ben bem borber angeseigem Andreas Ronducci, sind ju sinden, Delle Poesse dal celebre Sign Dottore Mattia Pamiani, Volterrano. Tomo primo 1765. 800. (187. pag.) Tomo 11. (222. pag.) Diese Gedichte bestehen meistens aus Cantaten, beren eine große Menge sit, und etsichen philosophischen Gedichten, Del Sicono; Della Vita e della Fecondazione delle Piante; Dell'Azione de' corpi celesti; Della pluralità de' Mondi; Dello Scioglimento de' corpi in simma; Della natura dell' acqua, und etnigen Madrigase und Siedern.

Meapolite. Bey Simoniant find gebrucht: Le Favole di Fedro, tradotte in Verfo Togfeano 400 grande (280 pag.) Der Berfibiefer Ueberfeung, ift der Marchefe Azzolino Malaspina de' Marchest di Fosdinuovo, der sie der verwittmeten Epursursting zu Sachsen R.D. 17. 30bl. 11123 2 St. gugeeignet: fie find in gereimten Berfen, welches ben biefer Dichtungsart eben teine gute Wirtung macht: 3. B. mag folgende Babel bienen.

> Perde il fuo meritamente Dell'altrui chi hà fete ardente. Per lo fiume un Can natando Carne in bocca iva portando; E nell' onda criftallina. Ch'altro Cane altra rapina Porti ancor, chioro il rifleffo Gli fa credere di se stesso. Mentre ingordo si dispone 'A rapir l'altro boccone, Quanto inganni voglia avara Il fuo danno il Cane impara, Poiche il cibo in bocca chiufo Pronto lascia cader giuso; L'altro poi, che il cor gli punfe, A toccare ne pur giunfe.

Florens, Dell' Errore che perssite di attribuirst le Pitture al Santo Evangelista, Lezione di Domenico Maria Manni stata recitata nel mese di Settembre 1765, nell'Accademia de Sepolti di Volterra etc. 1766. 4to (24. Pag.) Firenza della stamperia di Pietto Gactano Viviani. Bir soben son in . 28. ber N. B. S. 394. die Schrift des hen. Manni angezeiget, morinnen er zu beweisen suchte, wer ber Mahler Lucas gewesen, mit bem man mit Unrecht ben Svangelisten vermenget: in biefer neuen Schrift, die eine Zugabe der ersten ift, zeiget dersible noch mehrere Irrehumer an, die biesfalls von ben Gelehrten begangen worden.

Peringia. Ban bem Buche Iconologia del Cav. Cefare Ripa, Perugiano, notabilmente accresciuta de' Immagini, di Annotazioni e di Fatti, dall' Abbate Cesare Orlandi, Patrizio di Città della Rive. 410, von bem wir ben 1, Theil im 1ten B. unster N. B. angezeiget, saben, ist nunmestro ber zwente und britte Theil, und zwar ber erste von biefen auf 447 und ber andere auf 495. Seiten erschienen.

Reapolis. Notta hat gebrudt: Le Satire di Benedetto Manzini Poeta Fiorentino, con le note postume dell' Abbate Rinaldo Maria Bracci, publicate da un Academico immobile e del medefimo arrichete etc. vol. 4to 1766. Diefe vortreffliche Musgabe ber Manginis fchen Satpren, Die eine Stelle neben ben Juvena-Ilfden verdienen, ift man bem Marchefe bi Buafco fcbulbig , beffen Unmerfungen ben Freunden bes Befdymarts faft fo werth, als bie Catpren felbit. Diefer find an ber Bahl gwolfe. Die ifte hanbelt vom Berfalle ber Poefie und ber ungerechten Berachtung ber Großen gegen biefes gottlide Gefdent und Die Dichter felbft. Die ate, von ber Raferen und Thorbeit ber meiften Menfchen, bie lieber in einem glangenben Dugiggange leben, ber fie burch bie Comelgeren gur Armuth führet, als nusliche Runfte treiben. In ber gten greift Mangini einen Mann aufs beftigfte an, ber von feinen Zalenten und Berfen übel gerebet batte. Die 4te handelt vom Berfalle ber Italianifden Dichtfunft, Die ste ift miber bie Beuchler jeber Gattung, miber bie falfden Belehrten und Philosophen gerichtet. Die 6te, miber bas Frauengimmer, fchilbert bieß Befchlecht mit ben fcwarzeften garben. beleuchtet ben lacherlichen Stolg ber Brofen, bie meber Tugenben noch Talente befigen. machet einen Großen lacherlich, ber in feinem Das laft eine außerordentliche Berfammlung balt, um au berathichlagen, mas er feinem Cobne fur einen hofmeifter geben foll. Die gte Gatore, Die febr beftig ift , greift die Beiftlichen an , bie fich von Stola, Gelogeis, Giferfucht, und andern undriffe lichen Reigungen beherrichen laffen. Die jote ift miber bie Bottlofen und Unglaubigen gerichtet. In ber titen fchilbert DR, Die Bofe ber Furften und Die fchimpfliche Begegnungen, benen bie Belehrten, bauptfachlich bie Dichter, bafelbft ausgefest finb. In ber iaten wird ber Brrthum ber meiften Men. fchen lacherlich gemacht, Die ftets munfchen, und in ber Erfullung ibrer Buniche niemals gludlich finb.

Meapolis. In den Ruinen der Stadt Pompej, hat man feit furzen einen Tempel der Ifis, imgleichen einen Bacchus von ungefähr drep Palmen hoch mit Epheu und Beinblättern umfranzt, gefunden: bat feltsamfte ift, daß er nach dem Leben gemahlt und feint

Saare

Haare bergulbet find. Auf ber Seire fteht ein Tyger, ber ebenfalls nach ber Natur gemaßt ift, mit brunter eingegrachenn Morten: N. Popidius Ampliatus Pater P. S. Ein schones Gemagibe, das gleichfalls ausgegraben worden, stellt eine alte Galeere vor, und eine Weibsperson in agyptischer Trache.

## Mus Franfreich.

Richardeti Poëme en douze chants, 2 parties in 8vo à Paris chez Lacombe, 1766. Schon im Jahr 1764. erfchien eine frene Ueberfebung in 6 Befangen , von bem befannten italiani. fchen Gebichte Riciardetto. Der frangofifche Dichter hatte ichon bagumal viel meggelaffen, und alles geanbert , moburch er ben Gefchmad feiner landsleute gu beleibigen glaubte. Geit ber Beit bat er ein gang neues Gebichte baraus gemacht: er hat eine neue Beidnung , neue Gruppen und Figuren gemacht, neue Epifoben eingefchoben, furg-Die erfte Machahmung in ein neues Bemablbe um: gefchmolgen , bas vielen Benfall erhalten. In ber Borrebe banbelt er von bem Urfprunge und ber Gefchichte ber Dichtungsart , bie man Genre bernesque nennet und giebt Regeln an, bie man baben zu beobachten bat. Wer fich übrigens gern mit Befchichten aus ber Ritterzeit unterhalt, wirb bief Gebichte', bas viel naife Stellen enthalt, febr unterhaltend finben: es ift in funffußigen Berfen gefchrieben , boch bat ber. B. bie ottave rime, ober 3 3

ober Strophen in 8 Beilen , bie fich in feiner erften Heberfegung fanben , ebenfalle aufgehoben.

Les Ennemis reconciliés, Piece dramatique en trois actes, en profe, dont le sujet est tiré d'une des anecdotes les plus signetres du temps de la ligue; par M.de Merville. A Paris chez Duchesne, Pançouse & la Combe. Dies Stud fot ungemein ruhrende Situationen: Der Berfosste dat jum Janhalt elst Begebenheit genommen, die sich an dem schreiblen Bartholomaustage augetragen: der Delag file lebhast und unterhaltend, und es murde auf dem Theatheaste große Wirfung shun; das Stud sie durchten schreiblen gegietet.

La Sagesse & la Folie, poefies diverses A Paris chez Vincent. 1766. vol. in 12 de 200 pages. Nichts könnte biefe artige Sammlung bester als ber Litet charakteristen. Man findt derinnen ernstigate Erdde, die mit artigen und wisigen Kleinigkeiten, untermenget sind.

Paris. sacombe hat gebrudt: Dictionalie portatif des arts & meiters; contenanten abrege, l'histoire & la police des arts & metters, des fabriques & manufactures de France & des Païs étrangers. 2 vol. in 8vo. Man sieht ichen aus dem Litel diese Werts, don was für einem weitsuftigen Innhalt es ist. Es ist keine geringe Sache, die Mechanit, die fall mightigen

ligen Bertzeuge, bie Urt fich berfelben gu bebienen, Die Sandariffe und Methobe, beren man fich bebienet, ben ben Runften und Sandwerfen, Die fo vieles jum Rugen und Bergnugen ber menfchlichen Gefellichaft bentragen', fennen ju lernen. Der Berfaffer geiget in ber Borrebe an, wie viel Mube es ihm gefoftet, ebe er fich bon Belehrten, Runfilern und Bandwertern biesfalls unterrichtet, und man mirb ibm befto eber glauben, menn man bie Menge ber Befdreibungen , bie fich auf 200 belaufen , in Betrachtung giebt. Dies Borterbuch foll, wie man aus bem Avertiffement fieht, eine Art von Fortfesung von bem Dictionaire raisonné d'histoire naturelle und dem Dictionaire de Chemie fein, wovon bas erftere bem lefer alle Reich thumer ber Ratur in ihrer urfprunglichen Simplicitat, bas zwente bie Auflofung, ber Rrafte Bes beimmiffe, Triebfebern und Erfcheinungen; bas lete tere ihre Amenbung burch bie Birtung bes Benies, ber Arbeit und bes Bleifes zeiget.

Les Traits de l'Histoire Universelle Sacrée & Prosane. Wie saben biese Sammung kleiner Ausserstiche, deren Innhalt allezeit durch den lateinlichen Lert meht der frauglissen uleder seinung etlautert war, zu seiner Zeit angezeiget. Dr. le Maite, Ausserstechte zund der Abs Ausbert stemgen sei mi Jahre 1760 a... Wan hatet sich im Am sange ben den Biguren blos auf die Hauptlinien der Zeichnung eingeschrächt: und das gange L. Buch Mosis, das 130 Subjette enthiett, den

# 354 Bermifchte Rachrichten.

Erichaffung ber Belt an bis auf ben Teb Jofephs, mar auf blefe Art geflochen. Diefe Danier war gwar nach bem Gefchmade ber Runftler, bie in einem Rupferftiche vorzüglich auf bie Unordnung und Beidnung feben, aber fie verfehlte die Abficht, bie man hauptfachlich baben auf bie Erziehung ber 3ugend von benberlen Gefchlechte gehabt hatte; biefe wollen hauptfachfich etwas furs Muge haben ; bie bloffen Umriffe und Sauptlinien , maren ohne Die Farben und Schattirungen nicht reigenb genug. Alfo fieng man benm aten Buche Mofis an, auch die Schatten binein gu fegen , und bie Figuren in ben Gemanbern vollig auszuführen: man hobite auch biefes ben ben erften Platten nach, fo baß bas Bert nun eine neue und einformige Beftale befam, und vielen Benfall erhielt. Allein verfchiebne Rei fen und Familiengefchaffte, bie bem frn. Le Mai re vorfielen , hinderten bas Bert, bis endlich Mr. Le Bas, Ronigl. Rupferftecher, ble Fortfebung beffelbigen übernahm , unter beffen Sanben es noch weit mehr, in Unfebung bes Stichs gewann. lich ift er fo weit getommen , Die heilige Befchichte bollftanbig ju machen, und fie bis jur Apoftelge fchichte auszuführen. Diefer Theil machet nun 4 Bande aus, welche 622 Blatt enthalten. poetifche Gefchichte, bie nach bem vorhergebenben Plan mir bem Jahre 1761. ihren Unfang genom men, ift gleichfalls ju Ende gebracht und befteht aus 2 Banben, bie 223. Gubjefte enthalten. Subscribenten merben alfo benachrichtiget, bie Blat ter ober lagen, bie ihnen fehlen, abzuholen, 6 Der Dreis

Preis des vollständigen Werkes, für diejenigen, die nicht unterschrieben baben, könnnt auf 75. Iv. 10. S., Man kann die heilige und paetlische Geschichte entweder zusammen, oder auch jede besonders, oder auch nach den Banden, oder auch sog gar nach den Lagen, worden jede 20 Stücke enthält, kaufen. Man hat diese nüßliche Sammlung mit Skupfersichen vermehret, wosür die Subservichen sein zie. 4. S. mehr bezahlen.

Man findet auch benm Brn. Ce Bas, bie 12 Charten der Safen von Frankreich, die gusammen 10g Uv. jede ju 9 Liv. koften.

Histoire des Philosophes modernes, avec leurs portraits dans le goût du crayon: par M. Savérien, publiée par M. François, Graveur des desseins du Cabinet du Roi. Tom. V. Histoire des Mathématiciens. A Paris 1766. Bir haben jeben Eheit biese Beers ben seinet Erscheinung, soupstächlich wegen ber nach Beschnungsart hinzugefammenen Bildnisse ber McKrangols, angegeiget. Diese zet Band enthält den Eopernicus, Biette. Explo de Brahe, Gustläus, Reppler, Bermat, Caßini, Jungen, sa hire und Barignon, nebst siere teensbescherebung. Man sindet babe eine steine Beschichte der Matspematise ist der Bildebrepersellung der Philosophie.

Le Goût de bien des gens, ou Recueil des Contes Moraux, pour servir de supplément à tout ce qui a paru jusque là en ce genre:

Chez L'Esclapart & chez la veuve Duchesne. Diese Sammlung enthalt eine Menge artiger Aufisige in Bersen und in Prosa, unter benen sich vor juglich ettige Erzählungen bes M. D' Urnaud ausnehmen.

Fabliaux & contes des Poetes François des XII, XIII, XIV & XV. fiécles, tirés de nos meilleurs Auteurs. Nouvelle edition 3. vol. in 12. à Paris, chez Vincent. 1766. Dan finbet unter biefen Ergablungen und Fabeln, Die fcon bas erfte mal im Jahre 1755 er fcbienen, bie Quellen, moraus bie beften neuen frangofifchen Schriftsteller gefcopft baben. Ginleitung enthalt eine Befchichte ber frangofifchen Dichtfunft, und ein Borterbuch ber veralteten Bor. ter. bas sum Berftanbniffe berfelbigen unentbebt-Man fann ficher bebaupten, bag bie Ild ift. meiften biefer alten Bebichte, megen ihrer ausnehmenben Maipetat, por vielen ber Meuern einen großen Borgug baben.

Lettre en vers de Gabrielle de Vergy à la Comtesse de Raoul, soeur de Raoul de Cucy, par Mailbol; suivie de la romance surles 
amours insortunés de Gabrielle de Vergy & 
de Raoul de Coucy, attribuée à M. le Duc 
de \*\*. A Paris, chez la veuve Duchesse. 
1766. In 8. Diese persobe die mit allen Schön 
petten des Druste und des Gradssides vergieret sis, 
petien des Druste und des Gradssides vergieret sis, 
der Drusterep des John gesommen und mit se regenderen des Drusteres des Granssides de La 
genderen des Drusteres des Granssides de La 
genderen de la 
gender

genden Rupfern gegieret find. nat Dieber geboet

Régulus, tragédie en trois actes & en vers, précédé d'une lettre au solitaire du Guélaguet, nouv. edit. à Paris de l'Imprimerie de Seba-flian Jorry. 1766. avec des figures en taille-douce. Ueberhaupt hat dies Trauerfpiel burch bie hinzugefommenen Berbefferungen einen Borgug vor der erstern Ausgabe. Es ist von dem Hrn. Dorat, sowohl als Théageine, ein Trauerspiel in 3 Ausgugen; behde sind mit den angenehmsten Kurferstichen ausgeschmache.

Le Genie, le Goût & l'Esprit, poëme en quatre chants, dédié à M. le Duc de ... par l'Auteur du Poème sur les Sens. A Paris, chez Desaint. 1766. Dies Gébidte, bas voil ber feinsten Bemersungen ist, machet bem Geschmack und ber lebhoften Einbildungskraft bes M. de Mosjol nicht meniger Epre, als sein Gebidte über die Ginne, bas wir zu seiner Zeit angezeigt saben.

Mélanges de littérature & de poélies par M. de. V \* \* \*. Chez Vincent. vol. in 12. Die verschieden Stüden, bie bies Sammlung entbalt, sind der Ausser einer Mobandlung bie prosaischen Ausser des vollen einer Absandlung über den Geschmad, die viel seine Anmerkungen entbalt, in 4 Wesprächen über verschieden moralische Materien und in 7 Allegorien besteht: les Fourmis, les Champs Elysées, voyages dans le Microsoft

crocosime par un disciple de Pythagore, le Songe, la Simplicité de la vie, le véritable Amour, & l'Origine du respect que les hommes témoignent aux semmes: auf bits sog et pertische Theil der pertische Den, biebern und Sinngedichten bestehen, Oden, lieden und Sinngedichten bestehen.

Paris. Man fundiget hier eine Histoire genérale & Philologique de la Müsique proposée par Souscription: par C. H. de Bisinville an. Das Bert wird in 4 Theile abgescheit und soll eine vossistandige Geschichte der Musse, von den Hebraren an die auf unste Zeiten, enthalten. Es wird in 44 gedruckt, ungefähr 300 Seiten und. 60 Rupfertafeln enthalten. Die Subscription besteht aus 12. in. wovon 6 vorher und eben so vid nach der Ablieferung bezahlet werden.

L'Europe illustre, ouvrage contenant les Portraits & les vies abrégées des Souverains, des Princes, des Ministres, des Généraux, des Magistrats, des Prélats, des Sçavans, des Artistes, & des Dames, qui se son distingués en Europe depuis le 15me Siécle jusqu'à présent. Six Vols. in 410 de différents formats & sur papiers de différentes grandeurs etc. Wit papiers de différentes papiers de différentes de

Ficquet, Schmidt, Balechou, Dupuls, Carbieu, Sornique, Duchange u. a. m. und nicht mehr als 500 Eremplare abgezogen werben.

# Reue frangofische Rupferftiche.

Junius. M. Greuze hat bem Den, Wille Ropfe von verschiebenen Charafter zugetignet, die biefes Kunftlers würdig find, und macht zu einer Fortsegung hoffnung.

Mr. Le Bas hat ein neues Stadt nach Berichem, unter dem Litel: L'embarquement des vivres geliefet; melifes einen Hafen vorstlete, wo man Bieh einschiffet: es ist das Gegenbild von dem ancien port de Genes des Mr. Alfamet, das wir in dem letzern Stade unfrer Bibliothek angegeiget haben.

Mr. Littret hat, nach bem Gemahibe bes Mr. Bigee, bas Bilbnif bes Mr. de Sartine, Generallieutenant ber Policep, mit ber Unterschrift aus bem horag gestochen; res urbangs — mori-

bus ornat, legibus emendat. Die Gebrider Parin Aufeims foden sich vorgenommen, eine Sammlung herausgungeben, welche die Vorstellungen bes Plafes, wo die Statute des lesigen Königs von Frankreich gefest worden, nebst den Hauptgebäuben, die dagu führen, den prächtigen Festen, bei ber ber Einweidung in selbiger Stadt gespert, worden, und endlich den Thoren und Springfrummen, die noch da

felbft, nach dem Entwurfe des M. Le Gendre, Ge-

W. 423

neralauffeber ber Bruden, Wege und Seebafen, follen aufgeführet werben, enthalten foll.

Mr. Le Gendre wird ihnen die Zeichnungen der Thore und Fontalnen mitthellen: Mr. Le Febre Sous Ingenieur der Briden und Chaussen der Proving, sowohl als M. Clermont, Professor der Malerakademie von Se. Lucas und der Schille ju Rheims, wird ihnen die Worstellungen der Fehre lichkelten liesern, und Mr. Cochin wird die Lufstickelten die Luternehmung habe. Die volsständ die Sammlung wird aus zu. Platten bestehen.

Die ifte mirb bie Einmeihungsceremonie vorftellen, wo alle verichiebene Collegien auf ben Pla-Be fich verfammeln, um ben Ronig ju bewilltom-Die ate wird ben Tempel ber Erfanntliche feit zeigen, ber auf bem Plage be la Conture auf. geführet mar. Die gte die Eröffnung bes Balls, ber in bem auf ben offentlichen Promenaben errich. teten Caale gegeben worben: bie 4te bie Zange bes gemeinen Bolte ben ber erleuchteten Poramibe, bie auf ber Efplanabe ben bem Thore bes Mars aufge ftellet mar, nebft ber Mustheilung bes Brobes, Beines und Rleifches. Bon ben übrigen Rten. follen 6 bie Thore, und 2 bie Fontainen aus febr Intereffanten Befichtspunften, mit allen nur angubringenben Mebengierrathen vorftellen, benen man jugleich bie geometrifchen Plane, und eine ausführ. liche Befchreibung ber Generlichfeiten benfugen mirb.

Diebling of the grown

Die Subscription wird vom ersten April funftigen Jahres angesen und bis zu Ende bes Julius
dauern: man bezahlt darauf 9 livres und beynn
Empfange der ersten beyden Platten in besogen
Julius wieder so viel: u. f. so daß das ganze
Werf auf 36 liv. zu stehen fommt, wer aber
bie bloßen Feyerlichkeiten verlangt 24 liv. an
biemigen, die nicht darauf unterschieben hoden,
wird das ganze Werf für 50 liv. und bas lestere
für 36 liv. verkauft. In Paris nimmt der
Buchhändler Jonabert und in Rheims M. Callou,
ber Stadteinnesmer, die Subscriptions an.

La Science de l'Arpenteur dans toute son étendue, par Mr. Dupain de Montesson, Capitaine d'Insanterie, Ingénieur Géographe des Camps & Armées du Roi. A Paris chez. Jaillot, Géographe ordinaire du Roi; un vol. in 8vo. Dies Bert ift gan; in Rupfer gestochen, uno úbertes mit Bignetten und Rupfer stiden gegieret, die eine Beziehung auf Jimmeratbeiten spaben.

Mr. Le Beau verkauft einen febr fichen nen Kupferlich nach Mr. Bernet, unter bem Litel: Les Annans al a poche, ben er diefem mulei digen Runfler felbst gugeeignet.

Jul. Mr. Patour, ein junger Runftler, hat, nach einem Gemästbe des Mr. Halle, einen Rupferstich geliefert, le doux fommeil. Es fielt eine Mutter vor, die ihr Kind, das ang steem Schoofe

362

Schoofe eingeschlaffen ift, mit gartlichen Augen an-1 . 327 . 2 fiebt.

Bon Schettius, einem beruhmten Rupferfiel der, ber verichiebnes nach Rubens unb Banbod geftochen, erfcheint ein febr fcones Blatt nach 3. Gorbans, bas ben gefreuzigten Seiland vorftellet. Es wird vom Grn. Le Bas, bem gum Glud bie Platte in die Sande gefallen , fur 6 liv. vertau fet, ba es Borber megen feiner Geltenheit febr theuet bezahlt murbe.

Die benben Bemafite bes Die. Greute La jeune fille qui pleure fon ferin, uno la petite fille qui tient une poupée habillée en Capucin, welche ben ber letten Bemabibeausftelling in louvre fo vielen Benfall erhalten, find nunnicht auch in Rupfer erfdienen. Das erftere iff von Die. Rlipart, ber alle Coonbeiten bes Driginals juet reichen gewußt: bas ate ift von D. D. C. Ingeit, einem Schuler bes porigen. Deffen Bruber, & R. Ingouf, auch ein Bagling bes Dir. Flipart, bat ebenfalls ein Bilb nach Greuge: Le petit Mouffe Napolitain, gestochen.

Dr. Quillau, ber Buchbanbler, verfauft einen febr reigenben Rupferftich: L'Amour com duit par la Fidelité. Cupibo in einer Rleibung, mie biejenigen im Sofpitale ber Oninge-vingt # tragen pflegen, wird von einem Sunde, ben er an einem Bande balt, in ein Gebufche von Rofen und tilien geführt. Die Erfindung ift von Brn. Gdie

ngu und ber Stich vom Dr. Litret.

Mr. Le Bas giebt ein neues großes Blatt aus, Les Galères de Naples, welches er dem regierenben Bergog von Breybruden zugeeignethat, und die 19te Nummer feiner Blatter nach Bernet ift.

Mr. Frangois, Erfinber bes Rupferftichs auf Beichnungsart, funbiget eine fcone Cfise nach Parocel an, welches einen Marich ber Cavalerie, Die ju einer Armee ftoft, in ichmarger Rreibe porftellt. Diefer Stich ift meber mit bem Sammer noch mit bem Cifelet ges macht, fo wie er ihn auf Beidnungsart ben übrigen Runftlern mitgetheilet hat, fonbern auf eine Beife, beren Bebeimniß er fich noch gur Beit vorbehalten bat: blos ben Runftlern ber Ronigl. Malerafabe. mie wird er fie mittheilen: man verfahrt nicht fo mechanifch barben wie ben jener Urt, fonbern orbenelich, als ob man zeichnete. Er wird feine Dris ginale nach ben größten Meiftern mablen. jenigen, Die bas angezeigte Blatt gefeben baben, raumen ein, bag man bie Zeichnungen nicht genauer nachahmen fonnen, und die größten Deifter haben fich taufchen laffen, inbem fie biefelbe mit ber Dris ginalzeichnung gufammen gehalten haben.

Nad Dieterich hat E. Le Baffeur geftochen l'Approche du Camp, & les Soldats en repos.

Mr. l'Empereur verfauft ein Blatt: le Bacha en promenade nach P. Mettap.

17. Bibl. 111 B. 2 St. 24

Ben

Dach chen bemfelbigen find, von Dir. be Conqueil ein paar vortreffliche Blatter gefiochen worden : bas erste ist: Naufrage près de Naples, und ist bem Drn. Dille, fo wie bas gwente: Vue des Environs de Naples ber Mab, Bille jugeeignet, idop

Mr. Moitte hat nach ber Zeichnung bes Mr. Monnet ein allegorifches Rupfer gellefert, mogu folgende Befchichte ben Unlag gegeben, Lage nach bem Tobe bes Grafen bon Brionne. murbe ber junge Pring von lambese von Rinberblattern überfallen. Die Grafinn von Brionne. ob fie biefelben gleich noch nicht gehabt batte, lief fich boch bie Befahr nicht abhalten , ihm in feiner Rrantheit fo lange bengufteben, bis fie fich burch bies felbigen ergriffen fublte: fie überftand fie aber glud. Muf bem Rupferftiche fieht man ein Rind auf einem frumifchen Meere: ein Ungeheuer naht fich es ju verfchlingen : biefes breitet mit einer flac lichen Mine feine Sanbe gegen eine Frau aus , bie am Ufer fteht, und fich fogleich, ungeachtet ber Bemubung, die fich verfchiedene Perfonen geben, fie 34 rudguhalten, ins Deer fturget : bas Ungeheuer tehret fich gegen fie mit mutenben Bliden: auf bem Ufer gegen über fteben einige anbre Perfonen . Die por Schreden gang außer fich icheinen : und um ben furs vorbergegangenen Lob bes Grafen v. Brionne anzuzeigen, fieht man im hintergrunde ben Donner in bas Bebaube ber Ctalle zu Berfailles einfclagen,

Den großen Schaufpieler Lefain hat ein gewiffer Kaich in ber Rolle bes Zamor, aus bem Bebächniffe, abre mit ber vollkommensten Achnlichkeit gezeichnet, werches Mr. Evesque in Aupfer gebrache. Dies niedliche Blattchen wird ben flubray verlauft.

Mr. Littret hat nach ber Zeichnung bes hen. Schonan bie Biffe ber Mamfell Clairon in einem großen Oval, welches mit ben Kennzeichen ber Tregobe ber gebele verzieret ist, gestochen.

Mr. Breffon de Maillard verkauft Bignetten in Rupfer, die verschiedne Subjekte vorstellen, welche auf die Feste der Heiligen eine Beziehung haben.

Hr. Mellini nimme Subscription auf die 4 Ten gergeiten vorsieufen und bep der lesten vorsieufen und dep der lesten Gemälte vorsieufen und bep der lesten Gemälteke aussieufeum im kouver viel Beyfall erhalten haben. Man unterscheißt sich auf 24 tiv. 12 tiv. vorher und 12. bep der Auslicferung. Sie werden ju Ende des 1768, Jahres erscheiten.

Basan, Rupferhandler verkauft ein fehr wohlgestochenes ahnliches Bildniß von dem verstorbenen Carl Banloo, nach dem Gemählbe bes Mr. Michel Banloo.

August. Wir haben zu seiner Zeit die Fabeln des la Fontaint von Mr. Kessard gestochen, angefündiget; von diesei ist nunmehr der 2et Band Aa 2 erschie erichienen, ber noch Borgage vor dem erfteen hat. Er giebt barauf eine neue Subfripcion für bleinie gen aus, die fich daran verfaumer. Das jame Wert fommt auf 72 tiv. 36 tiv, die beiden erfteir 18 tiv. werden ben bem gen, und 6 tiv. bep Albisterung der übrigen 3 Bande begabtet. Nach der 3et foll es nicht anders als 120 tiv. gegeben werden.

M. de B. ein Officier, hat gang neuerich auf bem Schloffe von Fernop, bas Bilbnig bet Ben. D. Boltalre gezeichnet, und im Geschmad bet Rembrandt rablere: er. fift met einer febr uod benkenden Mine vor seinem Schreiberpute, die ein Hand liegt auf einem Papier und in der andern halter eine Feder, als od er schreiben wollte. Eine Vollfogmene Alehildsteit, eine leiche und interefant Stellung, eine feine und mahre Ausführung gem biefem Aupser einen nicht geringen Werth. Die Rupfereinen Liegt vollsteilung vollste

September. Mr. Charpentier, Königl, Kuperflecher, hat auf Irt des Grutschen verschieder verschieder der der des Grutschen verschieders vertrefliche Zeichnungen befannt gemacht. Ein ist von Boucher: Les Graces jouant avec les Amours. Feiner l'Esquisse d'un Teinbeut, von chen bemfelbigen. La Culbute nach M. Fragonard. Das 4te La mort d'Archineck, nach Etrofer. Das 5te L'education de la fairet vierge, nach Boucher: enblich, eine Bachande und Repos de Chasse, nach F. Wick.

Bon Mr. Le Beau fieht man zween neur Rupfteffiche, die einamder zu Gegenbildern bienen, nach Za. Croip einem Schüler des. Mr. Bernet: La Calcade de Tivoly & la vue de Pouzzol.

October. Mr. Littret hat nach Schonau gestochen: L'Amour distribuant ses dons. Se erscheint der Amor mit verbundnen Augen, der seine Pfeile verschiedene junge Madher empfangen und bitten um seine Wohltstaten. Eine junge Amerikanerin schleicht sich die zu einem Röcher, und entwender ihm, aus Aurcht, daß sie mochte vergessen worden, einen seiner Pfelle.

Movember. Mamfell Boijot, Tochter bes Känigl, Malers dieses Namens, hat nach Greuze ein religndes Blatt, la Liseuse, gestochen. Es stellt ein junges Mädden vor, die ihre tektion ternet. Das Gemähltbe ist in der Verlassenschaft des Mr. de Justenne.

Rach Albrecht Durer hat Mr. Patour, ein Blatt unter dem Titel geliefert: Le petit Menteur. Ein Frauenzimmer zeiget mit einer flottlichen Mine, wie wenig sie dem glaubt, was ihr ein junger Schmäßer vorplaudert: ein herr, der daber steht, deutschaftlich der deberden feine Berachtung aus. Das Originalgemälde befinder sich ben Chevalier de Kaucourt.

Son berfelbe bat nach bem Gemagibe bes Brit. Salle, zwen anbre Blatter von guter Wirfung Aa 3 gefto-

gestochen: Le pauvre dans son reduit, und le doux Repos. . . into conductors it , moder tog

December. Rach einem Bemalbe von ban Til. burg einem Dieberlanber, bat Gr. Dangel ein febr mablerifches Blatt unter bem Titel geitochen, Le Roi boit. Die Sauptperfonen find in gieme lich großer Ungahl und fteben um einen Eifch ber um, bie übrigen figen. Der gemablte Mugen blid ift berjenige, mo ber Bobnenfonig, ber ber altefte Cohn vom Saufe fcheint, bas Blas an Mund feget, und bie übrigen ein Befchren erhebens bies Blate foftet 6. liv. und ift in ber gorm bes Pere de Famille von Greuge.

-Tems du Brouillard. Unter biefem Little ericheint ein Rupferftich nach Bernet , von Der Mliamet : es ift ein Geeftud und machet bas 6 genbild ber Italiennes laborieufes.

# Berichiebene Machrichten bie Runfte betreffenb.

Paris. Die Raiferinn von Rufiland bat feit furgem ben berühmten Bilbhauer Ralconet nad Petersburg berufen, um eine Bilbfaule gu Pferbe bom Car Deter bem Großen berfertigen ju laffen.

Die Architectur bes Brn. Dumond, welches bie Erhöhungen von ben iconften Bebauben in Rom, viele prachtige Ruinen, Borfchlage gu Theafern u. f. w. enthale, ble wir ju feiner Zeit angegebeget haben , ift nunmehro vollständig , und wird um 66 liv. in zween Banden verfauft.

sit fr. Robert, ein junger Runftler, ber seit kurzem aus Nom gurudgekommen, ist nach Borlegung seiner Gemäßtbe einmultsig zu einem Mitgliede ber Königl. Malerakademie aufgewommen worden. Sein Stück zur Aufnahme ist eine Aussicht von dem Hafar in Nom , wo man in der Perspektiv die Nortunde, einen Flügel des Kapitols, und viele berühmte Ruinen sieht.

330 Man liefert iest in ber frangofifchen Porcellaine fabrit ju Gevres Gemabibe, wovon ihrer feit furs gen brene verfertiget morben , bie ben Rennern einen großen Benfall erhalten haben. 3mene, bie ungefahr 8 Boll breit und 7. boch find, ftellen bie Eragobie und Comobie nach ein paar Begenbilbern von verftorbenen Carl Banloo vor: ibre Attris bute find in ben Sanben fleiner Benien in verfchie. benen Gruppen, bie bie Sauptfiguren begleiten. Das gte, 12 bis 14 Boll both, und 9 - 10 breit, ift nach bem nieberlandifchen Mabler Bater , einem Schu. ler bes Batteau verfertiget. Es ftellt verfchiebs ne galante und landliche Auftritte por. fachlich frappiret eine Gruppe auf bem Borber. grunde, melde einen jungen Menfchen vorftellet, ber einem jungen Dabthen auf ber Bitter vorfpielet: bie fich budet um einen Sund zu ftreicheln. 'Das Bleift ift fo frift und lebhaft barauf als in ber fcbo. nen Matur : und bat aus vielen Urfachen vor bar 21 a 4 Email. Emall-Maleren einen Borgug. Die Emailmabler "haben viel Dibe bie nothige Bolge von Farben vell. Ranbig ju maden, und wenn fie biefelbe haben, fo bleibt ifinen immer bie Furcht übrig, bag eine ober Die anbere Sarbe, von ber fie nicht bie Bufammen. febung genau fennen, ihnen fehlichlagt. In Ginige Linien mehr ober weniger auf ben Diameter eines Studes, bas über eine gemiffe Brofe ift, madiet einen ungeheuren Unterfchieb in ber Musfub. rung. Benn hallmeg ein Ctud groß tit, fo ift es faft unmöglich, ben ibm bie Gleichheit ber Dberflache zu erhalten, Die allein erlaubet, eines Bemalbes auf gleiche Art ju genießen, pon welcher Seite man es anfieht. Dier fallt aber biefe Unbequemlichteit meg. Da ferner bas Email faft fo fluffig als bie Rarben find , fo bale es bismellen fchwer, fie volltommen in etnander ju verfchmelgen: bies verurfachet nicht felten eine Erodenheit, Die fie ber Miniatur gleich machet. " Das Porcel. lain bingegen bat einen feften Grund, welcher ein Seuer aushalt, auf bem fich alle Sarben volltom. men verfchmelgen laffen.

Die Freunde des verstorbenen Maupertuis haben ism ju Schren ein Monument in der Richte ju St. Noch errichten lassen. Der Grund ist eine Poramide von dunktsen Marmor. Auf dieser hangt Orsen Bildniff in Modaillonform: drunten steht die jemilch weitsauftige Grabschrift: die Lasel davon dienet dem Genius der Aftronomie zur Sches, bie durch eine Flamme auf dessen, der Geter.

Sternenkrone, die er in der Hand halt, angezeiget wirth. Auf der andern Seite der Tofel ist, ein andere Gentus, der mit seiner Hand auf eine Erdugel zelget, die gegen ihre Pote platt ist. Bropy Woluming, die der Erdfugel zur Seite liegen, dezeiten auf die bevoden vornehmien Werte, die ergeschieden hat. Die gange Zusammentessung ist simple und edel, und die Ausführung machet dem Mr. d'hüg, und von einer Buste des Mr. Lennoine gewonnneth.

Wir haben ichon ein paarmal die verschiednen Beichreibungen der Jandwerfer, welche in Paris Rudmeise von einigen Gliedern der Gesellschaft. der Wissen werden, angegeigt. Im Ilten Bande auf der 360 u. folg. Seite sind 21. Studte anzutreffen: seit der Zeit sind solgende erschienen, die wir noch nach zu hoselen haben.

:. eines De.

## 3m Jahr 1764.

- 22) Der Berber von Brn, De la Lande.
  3. Platten,
- 3) Die Runft aus Rupfer Mefing zu machen, von hrn. Galon, 18 Platten.
- 24) Das Tuchmachen, vom fr. Duhamel du Monceau, 15. Pl.

Has

## Bermifchte Rachrichten.

573

#### 3m Jahr 1765.

25) Der Beifigerber, (Megiffier), 2 Platten von frn. de la Lande.

26) Der hutmadjer , von frn. Abt Nollet, 6 Platten.

#### 3m Jahr 1766.

27) Die Runft Deden zu machen: L'art de faire les Tapis façon de Turquie, connus fous le nom de Tapis de la Savonnerie, von &rn. Duhamel du Monceau. 4 M.

28) Die Runst das Luch ju fraußen: Art de friser ou ratiner, les Etoffes de Laine, von hrn. Duhamel du Monceau. 5 94.

# Megister.

Bbt, bon Berbienften, eine Rritit baruber 303 Abhandlung uber ben Somer, infofern et als ein tragifder Dichter ju betrachten, vem heren Chabanon, Achilles, beffen Charafter, und Ginflug beffelben auf Bofners Belbengebichte, igi. ift eine im bochften Gbas De bramatifde Berfon 193. fein Charatter mird burd Entgegenft-llung Mgamemnons erbobet, 198. burch ben Charafter bes Battofins, 169 Aderbau, allegorifche Borffellung beffelben. 228 Meneas, Deffen Charafter, und Ginfiuß beffelbent auf Birails Delbengebicht, Magmemnon, marum Simanth fein Angeficht verbuls let. Ager non renovatut, mas es beiffe, Miamet, einige Rupfer bonibm 156 tems tu Brouillard, nach Dernet, Allegorie, f. Winkelmann. Begriff und Befdichte berfelben , 220. Unterfchieb berfelben ben ben Gries den und Romern 221. Allegorie bet Reuern, 222 f.f. brep Wege ju neuen Allegorien, 223. Allegorie bet Botter, 226. beftimmte Allegorien, allgemeinet Begriffe, 218. notbige Bebutfamfeit ben Wintelmanns Borftellung berfelben, 230 f. Allegorien von Beges Benbeiten und Eigenschaften ober Fruchten ber Lanber, Bit f. Der Benennung ber Cachen ober Berfonen, 232. in ber Farbe, 233. gwelfelbafte, 234. verlobrite Alles gorien, 235, einige gute und brauchbare ber Deuern, \$36. Berfuch neuer Allegorien, 237. f. welches bas mabre Renngeichen bet Allegotie fen, und Erinnetungen gegen ben Binfelmarniften Begriff baben 240 f. f. Dome's Abbandlung babon 283. Unterfcbleb von bet Metapher ebend, unb bet Sigur ber Debe, Altarblatt, Die Simmelfarth Chrift von Menife, bef. fen Befdreibung bon Cafanova,

# Regiger.

| Micerthum, G         | eudium beffelben;                                  | i. Zilon           | 111 1       |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Ambiguus, mar        | delbar,                                            | a proceed at the   | 203         |
| Mnatron, f.          | Lieber.                                            | all but ay no      | etr in      |
| Otrollo, Ihm II      | meden diebinar 2                                   | president' initia  | stobett ou  |
| a . Of the operation | eben 230. 1. U.                                    | oo ore immul       | tipue zu    |
| Mu sanaple il        | we Met. und Met                                    | teln bon ibren     | Gerran.     |
| es sette             | 10. 1 - 1. 10                                      | There must mille   | HAB! F      |
| hellen Be            | deutung im home                                    | r. 221, ben gen    | piffen FL   |
|                      |                                                    |                    |             |
| WaiGends ma          | B er ben Cleanth                                   | eigentlich beid    | bulbiget    |
| Meritarch ! inn      | D 65 0011 C.                                       | i. model di        | 245         |
| 3.4 %                | Desain                                             | a                  | m-manik     |
| arpenseur, t.        | Dupain.<br>fchaft, eine alles                      | arifibe Marifell   | luna ber    |
| Mr3neywillen         | lehale, eme and                                    | Inteloha mantesa   | 021         |
| d: feiben,           | bett,                                              | 100                | 150.00      |
| Afper, fur ine       | other comments to                                  | Action 1           | fi. 1199 01 |
| Alebalia, tray       | fcher Bormurf be<br>verfchiebene Bebo              | Ekintu' des de     | 1.0111      |
| Auctor, Deffett      | perhalicaene mecc                                  | minigent           | 363 A       |
| she Authors,         | Hayes.                                             | t-Delling Code     | 10 H314     |
| 34                   | . 25                                               |                    | 1 4         |
| 4. 12 ## na          | n ihm gezeichnete<br>n Boltaire,                   | d und rabirred     | Alfbul      |
| 00 23 5000 00        | o Waftaire                                         |                    | 261         |
| DEB STER. DE         | , Merander, de                                     | Toh hee hell.      | Compa       |
| Schutturing          | i zaityminetty et                                  | ETTER STREET       | 16          |
| nach Velafe          | s zu Whitehall,<br>Francisco, bas U                | Ball to Bar Dalls  | drbair      |
| Banquethau           | 3 311 LUGALEGALI                                   | web at the will at | A 500 L     |
| Bartolo331,          | grancifeo, cas un                                  | Their Countries    | Ser Die in  |
| Ebentuch D           | egriffene, nach 26                                 | ig. Caracei, i     | 00. 21      |
| lanco, mie           | r bie Olympia bef                                  | reper, nacy a.     | Caraci      |
| 161, 110ch c         | inige andere Rupfe<br>Cortona,                     | r, 102. eine Ec    | inologal    |
| nach P. de           | Cortona,                                           | 10 1 101           | event       |
| Le Bas, bat          | Cortona,<br>die Traits de l'hi<br>cht : 354. Preiß | itoire univertel   | ie &c. 1    |
| . Ende gebra         | dt, 354. Preis                                     | Emier 12 690       | irten po    |
| frangofifchen        | Geehafen, 355.                                     | LEmbarque          | nent de     |
| vivres, nach         | Berdyent, 355.                                     | les Galeres d      | e Napici    |
| hach Dern            | et, f. 363. auch e                                 | dettius.           | ti (GG 27.  |
| Beatie . Fame        | s, Poems on feve                                   | ral fubjects,      | zde Edi     |
| Office Marie         | et, f. 363. auch & s., Poems on feve               | man of July al     | 17          |
| Beauty, a poet       | ical Effay,                                        | CAPAC TOST TOT     | 16          |
| Benoit, Bil          | oniffe des Galtlau                                 | s. Carteffus u     | nb Mor      |
| tesfieu,             |                                                    | William Com S      | 17          |
| Bezeichnung          | en, f. Termer.                                     | enscadi fass       | STREATE.    |
| 1217                 | CALCELLA 1                                         | ne oblantinom      | या वस्तु    |
| .TES .00:            |                                                    |                    | Biblio      |
| 4.000                | 2 . 14                                             |                    |             |
|                      |                                                    |                    |             |

# Regifter.

| Bibliothek, allgemeine<br>Bibliothene des Artifle<br>analytiques für les S<br>of PAbbe de Pority, In<br>Biene, jult un Bild ber | r & des Aniadeurs, o<br>ciences & les beaux<br>n. l. H. 111.<br>c Beredtfamkelt febu, | Arts, par                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Beldaren fenn muffen, abst de Bladtobille, C. H. f. H.                                                                          | 222 f. an einzelnen                                                                   | Beiler bet                             |
| Blainbilde, C. H. f. H. Soizoe, Mademi, la List<br>Boydell, Johann, f. S<br>jungen Chrus von thin                               | infe, mach Grouze,<br>animlung, eine Mus                                              | febung bes                             |
| a gleft , rad Galvaro                                                                                                           | Drachen ben Schlaf<br>v Rosa, 157. givo<br>162. Eprus bon ben                         | trunt eine<br>Lanofthafe<br>hirten ges |
| Brucel, Abb. Rituldo I. Breifon de Maillard,                                                                                    | furid, fAlabainton                                                                    | Rupfern,                               |
| Briefe, über bie Merkm. Sanmil. 303. Beurt biefer Briefe,                                                                       | ur betreffend, eine fr                                                                | 317, ff                                |
| Buchdruderkunft, be bon berfelben, Byranne, chige Lanbid                                                                        | 716 4 4 1 4 1                                                                         | bandlung<br>301<br>162                 |
| Cueruleus, bon Gecgotte                                                                                                         | ern gebraucht, wie es                                                                 |                                        |
| Delde und Ludolph<br>Cafationa, Joh. f. Alte<br>Ceres, mit einem Soli                                                           | fil,                                                                                  | 19 VIN -                               |
| Chabanon, f. Abhandl<br>Chambers, eine heil. Fo<br>Murillo, 156. Rapha<br>157. St. Mattin, nach<br>Antiope, nach Cazali,        | umille von ihm, nach dels Maitreffe, nach<br>Anbens, ebend. f. S                      | Raphael<br>upiter und                  |
| Chavaktere, ihr Mußen<br>Handlungen, 196. wi                                                                                    | e fie bervorftechend a                                                                | matischent<br>u machen,<br>196. 197    |
| · C                                                                                                                             | 80 á                                                                                  | Chara-                                 |

# Regifter.

| Characters, f. Genslower the history some Total                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Charpentier, feche neue Rupter pon ibm nach Mre                                                            |  |
| Det errich Cor. wont dernit, Sentantelle bed it                                                            |  |
| Civatelain, given tandidaften nad Di. D. Cortona, und                                                      |  |
| 80 Denne di munerette tri : solter in sanno (168                                                           |  |
| Chaucher, Bilbrig Reutone, nach Aneller, 1 201176                                                          |  |
| Cleanth, was er von der Bewegung ber, Erde behaufen,                                                       |  |
| Cholins Chr. Ang. Prolog bep Eroffung bes neuen                                                            |  |
| Deatere in Leipzig arbalten, brymart 8:d naud149                                                           |  |
| Colonien , ihre Borffellung auf Mungen anomiaas                                                            |  |
|                                                                                                            |  |
| Contes moraux, f. le Golit                                                                                 |  |
| Conneifeur, the Engill II. Contes moraux, f. de Golit. Contes, von Fr. B. Zacharia, 1. B. Ausing und Reute |  |
| " theilung bietes Biebiches, 77. Die Buiderlegung einiger                                                  |  |
| Einmurfe wird beurtheilet, 231701 A 23:87 ff.                                                              |  |
| D. melgrenens                                                                                              |  |
| Damiani, Mattia. Poefic, T. I. II. 347                                                                     |  |
| Defeription des Arts & des Metiers, &c. neue babon bet-                                                    |  |
| and tommene Etude, Wantellers, We. neue babun bes                                                          |  |
| Deutiche alte, beren Charafter gefdilbert,                                                                 |  |
| Dialog C Redenis                                                                                           |  |
| Dialog, f. Aedenia                                                                                         |  |
| Dichter, allegorifche Borfallung eines folechten 228                                                       |  |
| - Deneiche, f. Dichtfunft, Sungebichte, Sa                                                                 |  |
| daria                                                                                                      |  |
| Didittunft, dramatifche, allegorifche Borftellung bet                                                      |  |
| Giftiebre berfelben von Gefern. 147                                                                        |  |
| lateinische, in dem mittlern Welfaller, Deren we-                                                          |  |
| fchaffenheit, und warum bie febonen Wiffenfebaften bies                                                    |  |
| Don tentich Bottgen gepart, 94-11- Digita bei Bente                                                        |  |
| abmer der alten, Geschichte berfeiben, f. Huber.                                                           |  |
| erfie Beriode ber Barben, 289, gwote, ber Minneffts                                                        |  |
| ger, 290. f. bon einigen Dichtern bes 14, 15, 16, Sabre                                                    |  |
| bamberts, ebend. f. gutbers Berbienfte um Diefelbe,                                                        |  |
| 201. f. bie britte ben Dpis, 292. bouf einigen biffen                                                      |  |
| Machielgern, ebend. ff. Die vierte von Ballern, 294                                                        |  |
| Dictionaire d'Anecdotes, de traits linguliers & characte                                                   |  |
| riftiques &c. p. Bonit                                                                                     |  |
| Lyrique, f. Duprenil. Disting                                                                              |  |
|                                                                                                            |  |

# Régisel. Difficulte portaif des Arts & Métics Colliss 382 Observation and Thank and Colliss Statemoraes.

| Bieterich, Chr. wilh. Ernft, beffen Bilbuig von                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Grimnfern geltechen, 121141/191111                                |
| Danna di manegrio, eine Golboniete Cometit, 241 !.                |
| Marat & Regulat                                                   |
| Drache, auf bein Grube bes Epaminontas, mas er te                 |
| beutet, £32                                                       |
| Drama, beffen Unterfibleb von ber Epopee aus Berglet              |
| bung bes Somere mit bem Birgil qu erfennen, 195                   |
| Dumont , Michitefeur , beren Bollenbung und Bire ft.              |
| Of i                                                              |
| Dugain de Monteffon , la science de l'Arpentour stans             |
| toute fon étendue.                                                |
| Duprenit, Dictionaire lyrique portatif, ou choix des plus         |
| folies Ariettes disposes pour la voix & pour les                  |
| infirumens,                                                       |
| instruments,                                                      |
| Parlom, & verfcbiebene Supfer von ibm, 159, 160                   |
| Clephant, anf Cafare Mungen, 232                                  |
| Biephant, auf Calury Brungen,                                     |
| Elliot, einige Aupfer von ibm, 155. einige kandschaften,          |
| L'Empereur, le Bacha en promenade, nach Mettay, 363               |
| les Ennemis retancilies, L. de Merville.                          |
| les Ennemis retaitetters to de l'interes ber alten Quitiler.      |
| Eroner und kroen in den Jufcpriften ber alten Runfler,            |
| The to describe the control of the state of                       |
| Propee, f. Drama.                                                 |
| Erinnerung, allegorifche Borffellung berfelben 228. f. Mnemolyne, |
| Tilnemolyne,                                                      |
| Erflarung, allegorifibe und biftorifibe, wie fie unterfchie-      |
| Dent                                                              |
| Brziehung der Rinder, eine allegorifthe Borffellung               |
| berfelben,                                                        |
| Evesque, Bilbing bes Dr. Lefain , in ber Rolle bes                |
| Bamor, nad Safd, samd in an 17 31,365                             |
| L'Europe Illufire, ouvrage contenant les Portraits & les          |
| vies abrégees des Sonverains &c. Chro's Gradmin 358               |
| the orine act & m a sea work fully in beller                      |
| Fabliance, et contes des Poetes François des XII. XIII, XIV.      |
| & XV. Siecles &c. nouv. Ed. 3 Vols.                               |
| Saft, Abbandlungen über wichtige Begebenheiten aus ber            |
| aleen to meuon (Selenichte, eine Weller Dellung Dericht, 310      |
| Saleq:                                                            |

## Regifier.

| Sarle, baber genommene Milegorien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 20141233    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| le Favole de Fedro, tradotte in Verlo Toleano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DHOUGH        |
| Sechter, borgbefifcher, eine befonbre Carbect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | arra babon    |
| bes frn. Leftings, and Hans Sac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201619        |
| Seigen, auf betrurifchen Begrabnifmenen .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234           |
| Befd, beffen Berbienffe um bas neue Scho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nfplethaid    |
| in Leintia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 11194446    |
| Seffard, izrienne, Gubfewiption auf ben aten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Band bon      |
| fla Kontaine Kaleitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -001404 I     |
| & Fen farario, eine Golbonifche Comobie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 140259     |
| La Firlia obhediente, eine Golbon, Comobic,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 354           |
| Riguren, Some's Brunbfage in Abbandiung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ven benfen    |
| ben. 270. 282. f. Sigur ber Nebe, 70 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | intuing!      |
| Pingal, Blan, Charatter und Mustug biefes @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ichichts bei  |
| Officer. International Principles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DERECTOR      |
| Slipart, la jeune Fille, qui pleure fon Sorin, un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d Greuse,     |
| Cadyanbeira. A. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | atschill gos  |
| Slovens, f Lami. " a d. auf saur av rom engo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Birnge, .     |
| In Folie, f. la Sageffe. A Death 10 . and work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Califor the   |
| La Sontaine, Sabeln ster B. f. Seffard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169 nes       |
| Soote, f. Said.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Formae deorum, mas es fen, 3 3 .50 13 5gm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900 PER       |
| Brangois, eine Stige nach Darocel, einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Warld 16      |
| Capallerie porffellend, " 3 meda pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | trifoging03   |
| Sreybeit, melde Art berfelben ber Laune gunf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tigi dich     |
| Briedrichsftade, neue in Ropenhagen, Il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | activitie bon |
| beren Bergierungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE \$1907     |
| Kruchtbarfeie, allegorifche Bilder berfelben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | To: 11925     |
| Sitchfe zween,auf bem Grahmaule bes R. Binage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | commo, 23     |
| Surien, warum man feine in alten Runftwerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | finest, 697   |
| The second of the state of the state of the second of the | 190290-0002   |
| Gaillard, R., la Meditation, nach Schonau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL STATE   |
| (Hainsborough, the Gyphes, ein Kupper vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n 155萬/平平03   |
| Garriet, f. Said.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19500         |
| Gebiches, eines jungen Frauenzimmere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | is and a ser  |
| Begenfranac, forperlich fcone, Runfige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | the per man   |
| fle in beren Borfreling, 66. f. Schonbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · 古哲性 的特殊的    |
| Bellert, C. S., Bertheibigung beffeiben wib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CE CINO THE   |
| fit in ben Melignien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1150 #30 f    |
| Genichte, auf Percellain, aus ben Sabrite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 如日本           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Le Genie, le Gout et l'Efprit, poeme en IV. ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12005, " 93/  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gentle-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

## Regifter.

| The second secon |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gontleman , Francis, Characters, an Epifile 169, royal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Gefang, eine allegorifche Borffellung beffeiben, 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Gerdehe ber Alten, ibre auegorigue, Ziarang, 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| a language Artheil und William Dabeit, 24). 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| le Golt de bien des gens, ou keenen des Contes morans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Braber, allegortiche Anlage berfelben, 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Brengen, ber Mableren und Poeffe, 49, 51 f. 59. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Bilbung abstratter Befen, 60. im Schilbern, Beichreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ben 61. im Ausdeucke der Handlungen 62. f. ber tor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| perlichen Schönheiten, 65. 67. ber Saglichfeit, 67 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Breuze, Sopfe von verschiedenen Charatteren, 3.9 Guide, the new Bath, or Memoirs of the B-r d Family.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Guide, the new Bath, or Melions of the belieben. 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 167. neue und vermehrte Ausgabe beffelben, 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Safen, frangolifche, f. Le Bas. Sunffler in beren. Bafilichfeit, mas ber Dichter und Kunffler in beren. by f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Borftellung thun tonne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Said, J. G., Den Foote, als Sturgeon, in the Majorok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Tach Andr Fr. Warnecker City ! Tather                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Care hen bem 241Decines Romitique min anni Anni Anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Mambarkmoth Folm, Lettres 1730151 Stantigue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Haves, the authors, a Poem, a contribute of the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Seiden, bramatifche, warum fie nicht obne Feblet fent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| As we well and a support of the supplement of th |  |
| Gentler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

#### Regiftet.

Germin und Gunild ceine Gefchichte auf ben Ritterieis den te 118. allegorinche Erflarung bi-fre Gebichts. 122 Simmelfabrt Chrifti, f. 20tarblatt.

Histoire générale & philologique de la Muffque, par C.H. de Blainville,

apparen, nach . reuss. des Philosophes modernes, T. V. histoire de Mather apaticiens,

Traits de l'histoire universelle laciée de profune, 343. - poetique, 175 raver, Sam, Fred A . . South

Sorner, bes Barebud, warum fie bie Bildfunftler nicht ausbrucken, 58. maren tein bloger Stirnichmud, 59 Hoparth, moralized, moral T. J. selo and Ht som 341

Some, Seintich (Mylord Raims) Grundlage ber Erte e drift e corte par idantiel da 1 276 tif. gter Ib.

Somer, vermandelt feine Beschreibungen in Sandlungen 64.f. Schild. als ein tragifder Dichter betrachtel ? Abhandlung. Lob beffeiben und Charafter feiner Bebichte, 127. Bergleichung mit bem Birnif, 1489. 195 wie gefchicte er feine Berfonen und ibre Charatteregon traffiret, 167. ff. Rolgen blefes Runflgriffs, 209; mar um er bie Liebe von ber Bliabe ausgefchloffen 201, 16 Bet an beren Stelle Die Freundschaft, 202 feine Re ben find auferft bramatifch, 201. 206 fumit bem all ter, bem Charafter und ben Salenten ber banbelaber Derfonen übereinftimmend, 208 ff. er macht bie berfcbiebnen Grade ber Lebhaftigfeit ber Leibenfchafte finnlich. Soufton, Richard, bas Portrait bes Billiam Ditt, im

Rupfer von ibm Huber, Mich., Choix de Poefies Allemandes, Tom, I

IV, 285. Mustug and bem Discours préliminaire for l'hi hoire de la Poefie allemande, 288 ff. cinige Febler perbeffert, 294. Probe feiner Heberfegung in bem Sagebon bornichen Liebe : "und lodt bie Dongenrothe in 19 Berbefferung eines Drudfeblers, Sharedball Comage

Sumour, f. Laune, Congreve's Befchreibung beffelben, Ben : Johnfon's, 7. mas er fep, d'anes, f Maupertuis.

Tavoben, marum Garbinien fo genennet worben, Iliade, bie Babl ber Charaftere in berfelben wirdge bmt, 191. Unorduung berfelben, 196, ff. von ben Sand day tenne gentre fire and charte of anterthing amore ton

#### Register.

| lungen, 202 n. von den Erecen, 204. g. Abucht dorfel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s ben und ber Dipife, 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingouf, S. R., le petit Moulle Napolitain, n. Greute, 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. C., la petite fille qui tient une poupée habille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en Capucin, nach Greuje, 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Journal de Rome, &c. Profectens einer berausjugeben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| oben Sammlung von Alteribumern, 176 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ifocratis Panegyricus, recensuit et animadversionibus illy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jupicer, in Pferdemiff eingewickelt, mas es bebeute, 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ny itandrona R. and a colla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riempe Viifer, alte Dan., einige Proben von benfelb. 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klerzii, Chr. Ad., Carmina omnia, ed. em. & nov. 94. Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| angug und Beurthellung einiger berfelben 99. ff. uber bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Studium bes Alterthume, 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rorper, ichwebende, wie fie borguftellen, 72. obin ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ofalten Runftwerten bergleichen ju finben, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ropf, ein bartiger, mit aufgeriffenem Raule ift fein 3un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| anopirer, in a destrict the second se |
| Branfbeit, aufredende, allegor, Borfiell berfelben, 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Britifus, ein allegorifches Bild beffelben, 1 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rimftler, und Dichter muffen oft in Borftellung ber Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wie ber Ratur und Runft, mit einander übereipftimmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 47 f. aber auch oft von einander abgeben, 59, f. muß abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fratte Befen burch bepgef. Cinubild. tenntl. machen, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zünftlerafademie in London, erhalt befonbere Borgu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rupferfliche, engl. 154 biftor, 161, Lanbichaften, 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lami, Giov., Lezioni di Antichità Tofcane e specialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| della Città di Firenze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

nicht ausgebrückt, 51, ff. 53, 54, und ob Bitgil wegen ebeierd Ausbeuck zu tabeln, 51, 54 f. ob beier ben Kunfler, oper beier kreun nachgeabenet, 55 Aller bei Lagis fepulebralis. In sepulchrasen lapidem Sexti Varif Marcelli Observationes,

Lauberhattenfeft, all-gorifche Borfiellung beffelben auf Dingen,

Laune, über bie, i ff. beren Geschichte, 4. warum biefre Gharafter in England hauffger, als anderswo angetrof, 28 b 5

200

### Reniffeb.

fen wird, s. im Charafter, ebend f . Zumour in Schiff ten, 8, wie fich folder zeiget, q. ift pom Burfesten unteren Cebieben. A Change Chent. L. Reging, Gotth. Bube, Laofoon, ober iber bie Gremen ber Danbleren und Boefie, 20. 19 , greipale consta 49 Letters written by the late Jonathan Swift we with notes . by John Hawkesmorth, 11 , and 100 163 Lettre en vers de Gabriele de Verey, & Maithol 18 Riebe, wie fie bie Miten in ihren Werten pornelfellet, vot. in wiefern fie im Selbengebichte frbieflich, sie ebend f. britderliche, eine allegor Borftell, berfelben, 236 Lieder, nach bem Angfreon, von bem Berf. bes Berfucht in febergbaften Liebern, 39. Bergleichung berfelben mit ben anofreontifcben, meid ger auf auff. Litteratur, f. Briefe, all it- ad Jasfe , willen banifche, einige Rachrichten bon berfelben 314 Littret, Bilbniff bes Dr. be Gartine, nach Digee, 349. "Amour conduit par la Fidelité, nach Schonau, 362 Buffe ber Mabem, Clairon, nach ebend. 365. PAmoil erdiffribuant fes dons, nath ebende mil arestont 367 de Longueil, Naufrage près de Naples, und Vue des Environs de Naples, nach Mettay, 1119 34 364 St. Lufas, Evangelift, ift nicht mit Lufas bem Mablet gu vermengen, of & Halinspoll 24! von Loutherburg, bren Guiten geante Rupfer von ibm 175. Gubfeript, auf beffen 4 Lagedgeiten in Supf. 365 Luther, D. Martin, beffen Bevbienfte um bie bentiche Dichtfunff

Macpherson, f. Offian. Mablerey, in wiefern fie eine ftumme Boefie fenn tonne, 40 ihr bochftes Gefes ift bie Schonbeit, 52. ibre und ich Poeffe Grengen, 49. 41. ff. 61. 62. ff. f. Grengen. alle gorifche Borftellung berfelben, 237. f. auch mait # 298 Mailhol, Lettre en Vers de Gabrielle de Vergy, &c. fuivie de la Romance fur les amours infortunes de G. de Vergy & de Raoul de Coucy, Min W resterning digs6 le Maire, fernere Rachricht von bem von ibm angefans genen Traits de Philtoire univerfelle &c. 33 Malafpina, March. Azzolino, de Marchefidi Fosdinuovo, le Favole di Fedro, tradotto in Verso Toscano, 347. 33.68°

# Regifter.

| Manni, Donnen: Meria, dell' Ecrose che pestille di attri- | 7  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| buirfi le Pittore al S. Evangelifta 20 "                  |    |
| Manzini, Benedetto, Satire, con le note poftume dell'Ab-  |    |
| na bate Rinaldo Maria Bracci, &c. 11. 11. 1949            |    |
| Marcenai Deghui, Dilbnif bes Darfchalls pon Gacy-         |    |
| me fen, nach Liotard,                                     |    |
| Maupertuis, beffen Wonument in ber Rirche ju Ct.          |    |
| Roch, von Me. d'Sirt,                                     |    |
| Roch, von Mr. d'Sürz,                                     |    |
| Meifterfanger, einige Rachriche von ihnen, 290 f.         |    |
| Melandpolie, Mittel wiber biefelbe, 1712.                 |    |
| Melanges, de Litterature & de Poelles par Mr.de V *** 357 |    |
| Mengs, Naphael, f. Altarblatt.                            |    |
| de Morville, les Ennemis reconciliés, piece dramat. 352   |    |
| Metapher, Some's Abbanblung bavon, 283. ihr Unter-        | ٠. |
| Tofbied von ber Allegorie, ebend. u Figur ber Rebe, 284   |    |
| Miller, Rere, ber bie Miche bes Britanniens bens          |    |
| Airist, nach te Stiette, 155. Die Enthaltfamteit des      |    |
| O Scipio, nach van Dyck, 158                              |    |
| Marmefinger, einige Rachricht von then, 290               |    |
| Mietagsbine, allegerijthe Berftellung berfelben, 228      |    |
| Witemofyne, Dengs allegor. Borffellung berfelben, 237     |    |
| Mucler, Infins, f. Harlequin, openius 4 19. 3. 3.         |    |
| Moitte, ein aflegorifches Rusfer pon ibm nach Mone        |    |
| gewert ind batte in inite in Allegonen) ber if 364        |    |
| De Monteson, f. Dupain.                                   |    |
| Mora, befonbere Bedeutung biefes Borte, 12 19 75 f.       |    |
| Mortimer. J. Maria, mit bent fchlafenten Sefustine        |    |
| anbe ac nach Guercino.                                    |    |
| Meins, Sam. Frid Nathan, [ Hoeratis Pan.                  |    |
| Mythologie ihre Quellen, 258                              |    |
| Thereby Dat I think It                                    |    |
| Vladrichten, vennifthe, i andammitation 192. 329          |    |
| Nacrologne, des hommes celebres, 11 4 (19) 25 201 1173    |    |
| Pleid, beffen Borffellung aus bem Dolb, 196 197           |    |
| Dies Contain Bolliculung and Dem 13018, 190. 197          |    |
| Nora, fatt diforiment a anderen militari an scharzine     |    |
| Matthey, 1 ectre on You. O should de Verry Re tun:        |    |
| Befer, Joh Gr. Befchreibung bes von ibm erfunbenen        |    |
| aund gemablten Borbangs in bem Gehaufpielbaufe ju         |    |
| all Cupig, ra6,ff. imaleichen bes Dedenftuds, 149         |    |
| When fallere, was es beifen anoma's at mine in 266        |    |
| (Orilive) Solitude, or the Elysims of the Poets, a Vi-    | ,  |
| 18 Paroje di Pedro, tratar : 1                            |    |
| Orfandi, Abb. Cefare, f. Ripa. Offices,                   |    |

## Regipter.

| Offian, the Works of etc. 13 ff. beffei Abbibologie, 17 kin<br>(Aller der Ochweidmus 2.4 vorfiken Geldung) ar<br>ins beindere vom Bende, 29 mir Hygered Hick-<br>burnern und Gleichtiffe vergriegen, 20 feine Eurofi-<br>burnern, 32. dies Bergleichung von ihm invision feine<br>gegenwärtigen und vorigen Juffande, 27, eine Rad-<br>ilef gutolefen Krabischeren, 302 fauch Frugel, Teinen-<br>Dois, des in Vertrandstungten, im Geuter dereite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und mit Uninertungen berausgegebn, von Joh. Ga muel Saft, 256. Beurthellung ber Ueberfebung, 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7261. eine Probe bavon, mit Bergleichung einer richti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gern, 267. 269 von feinen allegorifiben Geflarunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ge tatinen, Angetier via ming bei bie bei bie ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Datour, le doux tommeil, nach dalle, ant le vett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| menteur, nach Albr. Ditrer, 367. le pauvre dans loi reduit, und le doux repos, nach Salle, de la ebend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Patriorifm, an Effay on, in the Style and Manner of Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ta Pope Effay on Man, 34:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Derionification f. Drofoponoie and Asbush                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pether, ber ferr bes Beingartens, ein Mabb, und di<br>Rrieger, nach Rembrandt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rrieger, nach Rembrandt, and and est offi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de Petity, l'Abbé, f. Bibliotheque, and in integram so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pfeile, bes Apollo und ber Diang, ein Bifb bes Tobes, 230<br>Philipps, ber Rnabennd die Tauben, nach S. Mola, 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Piecas, beren Borffellung auf faifert. Mungen, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dlinius, eine Stelle aus ibm, veebeffert, 71, jwo an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dere erflaret,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poefie, in mie weit fie eine rebenbe Dableren feyn fann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50. ff. f. Mablerey Grengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poetique de Mr. de Voltaire, &c 199 .del 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pompeji, einige in bafigen Rulnen gefundene Mite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drometheus Ciran, and d dan in min 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drofononoie, thre Mrt und Gineheitung age 6 - 20 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profopopote, ihre Art und Eintheilung, 279, f. 280. in Regeln berfelben, as A Bande anstrong Comes ann 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nift beleine getrorf be ber Dariet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Querela Germantae, eine Riphifthe Obe aberfent, rot f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schäfteren, heit, bereiteigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Rache, ein Trauerfpiel von Roung mie Shall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berbel belle verglichen, stanfas dan megge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rachfel, beffen Urfprung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Register.

| The state of the s |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ravenet, Waris und bod ichlassede Kind Jesus, ind-<br>Guido Keni, 137, Wr. Sarvid und Mis Schlang<br>in bet Rolle de Romeo and Luise, ench Volison; sci.,<br>the Triumph of Britannia, nach Asymanu, ebend,<br>das Bortrait bes Großtangiers, Leeb Camben, mach<br>Republic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Reden , wis fir im Transcriptele beschaffen sepn minsten,<br>205, f. Lob der im homer vortemmenden, ebend. 206 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١ |
| Regulus, tragodie &c. précedé d'une lettre au Solitaire du Guelaguet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Religionsfoftente, wie fie in epifiben Gedichten angus<br>e-bringen, 89<br>Reliquien, Angelge und Beurtheilung berfelben, 124 el-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| in nige Proben baraus, 127. Erinnerungen gegen einige berfeloen, 128. f. f. Gellert.  Reftage, für obfine, 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Reuf, deffen Berbienfte um bas tiene Eheater in Leipzig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Richardet, Poeme en douze chants, 351<br>Richerzeiten, Rubin der alten, 123<br>Ripa, Cav. Cefare, Iconologia, notabilmente secreficuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| de Immagini, di Annotazioni e di Fatti dall'Abbate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Robert, jum Mitalieded. Mableratad.in Paris aufgenoni-<br>on men, und dessen Problind. 269 ein. Landid. pon ibm. 162<br>Rolli. Carlo Ginfoppe Lanfranchi, Opere desmatiche, 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| be Rogoi, f. le Genie.<br>Ruf, wie er allegorisch vorgestellet worden, sie age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Raft, Joh. Sam., f. Obib. Nah And aupten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Sanim'ung von Aupferftichen, nach ben bornebme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Bopdeterge f. fernere Rachelibt bavon, 343. Ans fang eines zweyten Theile, in tabieren Rupfern, 158. mit biefem getroffene Aenberung, 343. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Boanfpiellaus, nenes in Lelpzig, Rachricht von Benifis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Scherz, beiffenber, eine allegot. Botfiell. beffelben, 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Shirt Shirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

## Regiftet:

| Scherze, Ber gefreinigte beiland fach J. Jordans,                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ben Le Bas ju betommen,<br>Billb bes homers, und beffen Beichnung von Beling<br>eine Rritte baruber,                                                            |
| Schlange, auf ben Duten ber agoptifchen Ronige und<br>Prieffer, mad fie bebeutet,                                                                               |
| Schminger, Bilbnif bes frn. Dietriche, nach ibn                                                                                                                 |
| Schonheit, was ber Dichter und Runftler im Ausbruck + ber torperlichen thun fonne, 66f.                                                                         |
| Schregen, warum es von bem Bilbhauer und Mabin<br>nicht wohl auszubrücken, 52. aber von bein Dichter, 54.<br>26 es auf ber Buhne, in einem Drama Statt habe, 35 |
| Schriftefler, launichte, Bergelchnif einiger berfelbag                                                                                                          |
| Berten, G. Belffarins, nach van byte, 168 Beeftade, Beichen berfelben auf Mungen, 234                                                                           |
| Somifernt, balb Thier, Shakelpear, eine Rritit uber feine Berte, und bie mittan                                                                                 |
| Signare bustum, mas es beiffe.                                                                                                                                  |
| Simplicitat, bee Dialogs und ber Reben im Prantifpiele und der Cpopee, 204. Fehler ber heutigen Trag gobienschreiber. 207. 2116                                 |
| Simigedidee, Cammlung ber beffen, ber beutichen Det ten, 1 36.                                                                                                  |
| Smolter, T. Travels trough France and Italie, &c. 264. Fein Urtheil von ber Debiceifchen Benus, 186                                                             |
| Sophoties, eine Stelle aus ihm erlautett. Bernee, wird wegen zu weit erstretten Nebereinstimming unter den aften Aunstwerfen und Dictern getabel.               |
| Spenfer, beffen Gebicht, the Fairy Queen, gegen einige<br>Botwurfe Wartons verthelbiget, 306                                                                    |
| Stophanus, Sent ein Sinngebicht, in welchem er ju be-                                                                                                           |
| Stenerruber, tann ein Dilb ber lauterfeit fenn. 223, uccinetus, für armatus, 264. Suocineta pinetas cornor.                                                     |
| wift, Janath. f. Letters.                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                 |

# Repifter:

| Editerite                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Tabular bigge, im Diinto, Gebanten bavon, 11111178                       |
| Caylor, Jaac, ein Rupfer von ibm, am ball van 196                        |
| Taylor, Jime, the supper post type, and the state of the state of the    |
| Temora, Plan, Charafter und Auszug biefes Gebichts bes                   |
| Offian, Jetura 11 . 1 ans 19                                             |
| Tormes , unter benen der Abt de Pericy die Sunfe and                     |
| Biffenschaften vortragen will, did if 298: 299. f.                       |
| Terra immunis, fur illaefa, 250                                          |
| Thomas, Eloge de Migr. le Dauphin, 174                                   |
| Cod, ob er von ben Alten unter bem Bilbe eines Getipa                    |
| ped vorgestellet worben, " 74                                            |
| frühreitiger, allegorifebe Borffellung beffeiben, 929                    |
| ber Jünglinge und Jungfrauen, wem er giges                               |
| frhylehen marken                                                         |
| fcbrieben worben, 229 f. plonlicher, murbe bem Apollo jugefchrieben, 230 |
| Tragodie, Arfachen ibres fchlechten Buftanbes ben ben                    |
| Momern, 71. f. ibr Uriprung ift im Domer gu fuchen, 188                  |
|                                                                          |
| Crauerspiele, gurchifde, eine tronifde Bertheibigung                     |
| geberfelben. meginger dee mel Diese mebil (2006) 367                     |
| Lugend, wie fie bie Allten vorgebildet, beind fare 236                   |
| Tympamin, beym Codanus und Guidas,                                       |
| beite geberfegung bereitett                                              |
| de K . f. Melanges. Street he Ange matter a word                         |
| Danioo, Carl, Depen Suonis in Kupfer, nach Die Citte                     |
| del Dauloo, 365<br>Barin, Gebruber, Borffellungen, bes Plates, too bie   |
| Barin, Bebruter, Bortfellungen, bes Plates, too bie                      |
| Statue besiegigen R. in Frantreith, in Mbeims, gefest                    |
| worden, nebft ben Weften zc. in 12 Platten, 359 ff.                      |
| Re Daffeur, l'Approche du Camp, ⩽ Soldats en repos,                      |
| inach Dietrich, in , it nigeth and pog indiell 363                       |
| Re Dean, les Amans à la pêche, nach Dernet, 361, la                      |
| Colorda la Pinales and la Viva de Burgos                                 |
| Calcade de Tively, und la Vue de Puzzol gun 367                          |
| Denus, Mediceifche, f. Smollet, winseln rad wint                         |
| Dergleichung, Berichiebenheit und Grundfate berfelben,                   |
| 276. f. Mittel, wodurch fie ergobet, 277. f. Regeln von                  |
| ihrer Schicflichfeit ober Unschicflichfeit, 278. Febler                  |
| auch am rechten Drte angebrachter, 279                                   |
| Derwandlungen, f. Ovid, beren Rugen fur den Runfe                        |
| 100 Jane 1 Land all to 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2073           |
| Dignetten, in Rupfer f. Breffon.                                         |
| Dirgil, ift in felnen Befchreibungen weit hinter bem Somet,              |
| La C Con deldena mis bene Gamen                                          |

#### Regifter.

| Ditalba, G., ber Fruhling und Commer, nach Phil.<br>Lauri, 149. Euplde bon zween Saturen ethafcht, nach<br>Anguit. Caracci, ebend. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dipares, the Morning, nach Cl. Loraine, 169                                                                                        |
| Vitima, mad es beiffe, 360                                                                                                         |
| Ungindliche, mas fie fur Bucher lefen follen,                                                                                      |
| Unterhaltungen, eine Menaffcprift, 152                                                                                             |
| mailer Anton, ber Abschied bes Engels von Lobies,                                                                                  |
| -, wilhelm nieberfant Gaffmabl, nach van Sarp, 155                                                                                 |
| ber Ritter Balthafar Gerbier mit feiner Famille, nach                                                                              |
| pais Dyd, 198. Chriffus, wie er der Maria im Bat                                                                                   |
| ten erscheinet, nach D. Da Cortona, 160                                                                                            |
| Warnecke, loach. Andr. Fr. , f. Harlequin.                                                                                         |
| Wernice, ein Epigramm ven ibm wird gerühmt, 295                                                                                    |
| Wintelmann, Job. Berfuch einer Allegorte, befonbers                                                                                |
| für bie Runft, 217. Dugen biefer Abbanblung ebend.                                                                                 |
| was baben noch ju erinnern. 219 f. Allegorie tim                                                                                   |
| Unrichtigfeit verbeffert, 225.227. 228. f. 229. 577. 6                                                                             |
| gennine Ammertung über diefen Berfut, 240. f. ift with                                                                             |
|                                                                                                                                    |

inchr eine Ifonologie, 144 Worterbuch, neues beutsches grammanisches, eine Briebavon, 300/fredopf, auf argivischen Müngen, 250

mood, the Lake of Nemi, noch Wilfort,
toooller, William, the Cottagers, noch Disfart, 164
eine Landsschaft, nach El. Locaine, necht einigen anben,
162. Amelia, die an der Geriede Glabens von Disner erschlugen wird, nach Wilson.

Worlidge, ein Paar Rupfer von tom, 239

Doung, Dr. Eduated, beffen Leben, und furze Benefic ling feiner Werte, 330. ein Gingebiche von ihmen Bolitaten, vorgehom, mas es bedeute,

Sacharia, Friede Doils, Cortes, 18. 77. Ansersia Grude der bestehen beneithen Dichter, von Mr. Deb. Mit auf gegenwackige Beie mit die Naade ze. 1. Danh 344. Hand viefer Sammil 324. Unbale des 2. Bankes, 1937. Seege, weiffe, auf Domers Grade, mas fie abenute, 1937. 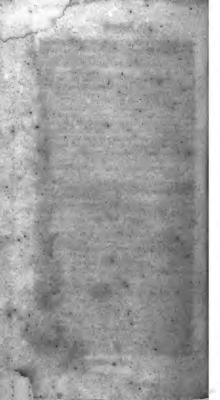





